

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

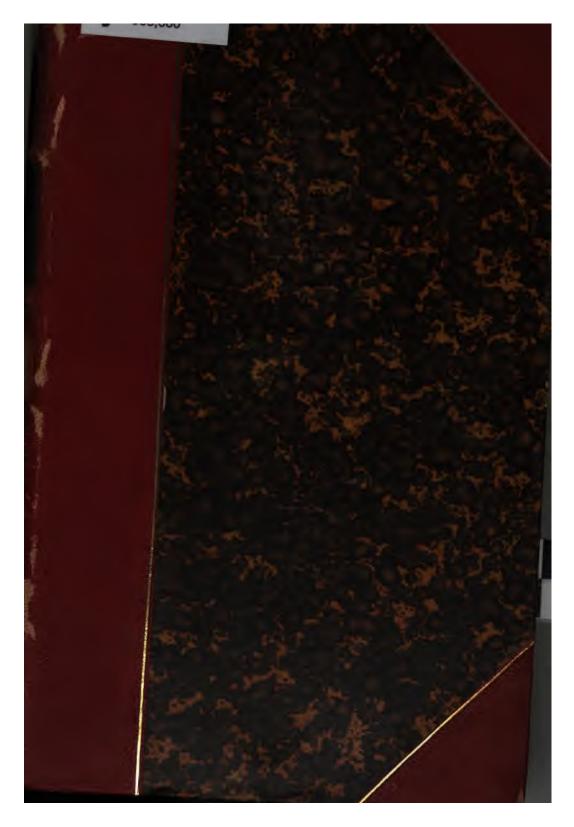

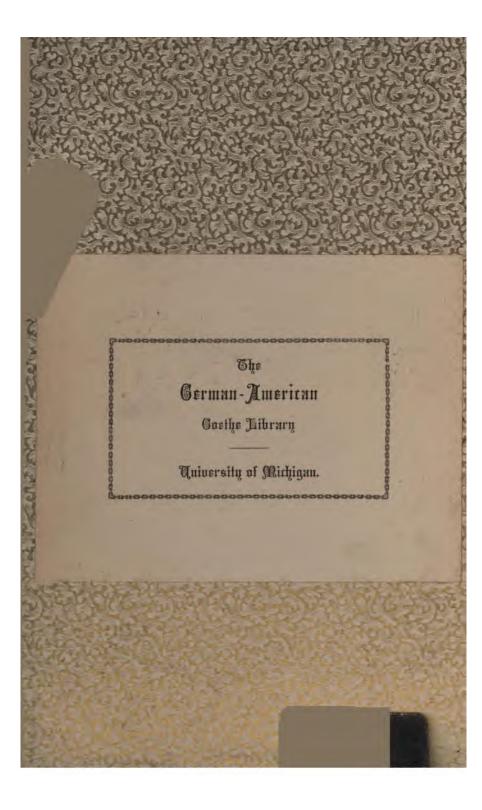





838 G6 1882 G6

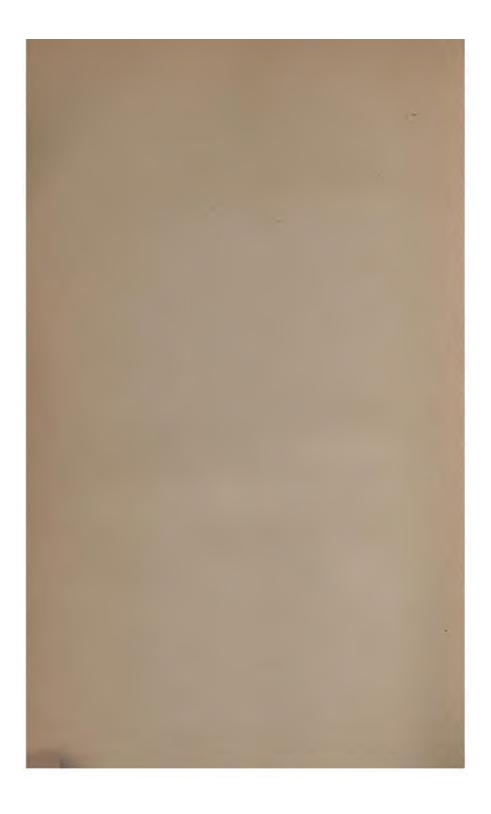

# Goethes Werke.

Vierundzwanzigster Band.

# Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1868.

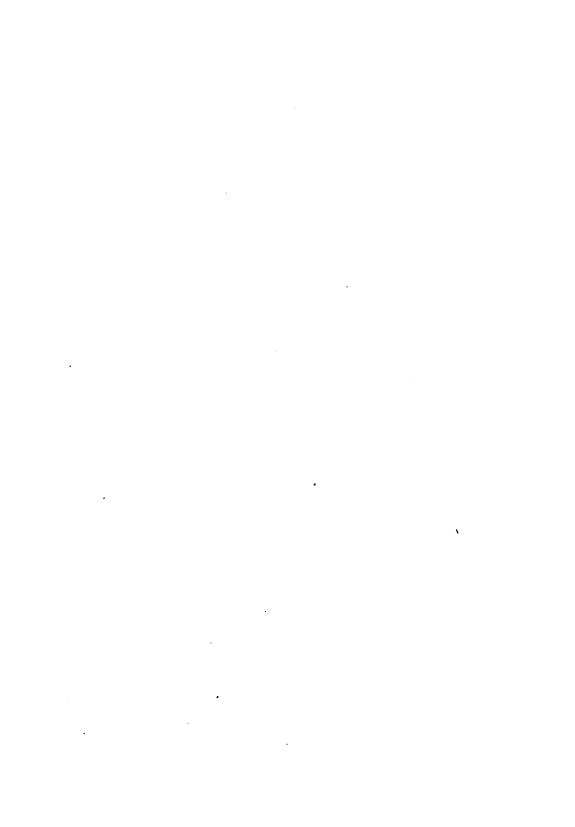

# Goethes

# ausgewählte Werke.

Vierundzwanzigster Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1868.

Budbruderei ber 3. G. Cotta'fden Budbanblung in Stuttgart.

Benvennto Cellini.

. <u>:</u> •

# Erftes Bnd.

# Erftes Capitel.

Bas ben Autor bewogen, bie Geschichte seines Lebens ju fchreiben. — Ursprung ber Stadt Florenz. — Radricht von bes Autors Familie und Berwandtschaft. — Ursache, warum er Benvenuto genannt worden. — Er zeigt einen frühen Geschmad für Rachbilden und Zeichnen; aber sein Bater unterrichtet ibn in ber Aust. Aus Gefälligfeit, obgleich mit Biberstreben, lernt ber Anabe die Flote. — Sein Bater von Leo X. begünfligt. — Benvenuto tommt zu einem Juwelier und Goldschied in die Lebre. Seite 6.

# 3meites Capitel.

Der Autor sieht seinen Bruber in einem Gefecht beinahe erschlagen, und nimmt seine Partei; baraus entspringen einige unangenehme Borfälle, und er wird beshalb bon Florenz berbannt. — Er begiebt sich nach Siena und bon ba nach Bologna, wo er in ber Runst, auf ber Flöte zu blasen zunmmt, mehr aber noch in ber Profession bes Golbschmiebs. — Streit zwischen seinem Bater und Peter, einem Tonkunkler; trauriges Ende bes lettern. — Der Autor begiebt sich nach Pisa, und geht bei einem bortigen Golbschmieb in Arbeit. Er kommt krant nach Florenz zurud. Rach seiner Genesung tritt er bei seinem alten Meister Marcone in Arbeit.

# Drittes Capitel.

Peter Torrigiani, ein Italianischer Bildhauer, kommt nach Florenz, und sucht junge Künstler für ben König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt, und wirft einen haß auf ihn. — Der Autor bestelftigt sich, nach ben Cartonen von Richel Agnolo und Leonhard da Binci zu studiern — Um sich in seiner Runkt zu vervolltommen, geht er nach Rom, begleitet von einem jungen Gesellen, Ramens Lasso. — Er sindet in dieser Hamt guten Gesellen, Ramens Lasso. — Er sindet in dieser Hauptstadt große Ausmunterung so wie mancherlei Abentewer. — Rach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Erfolg treibt. — Seine Mitkunstler werden eisersüchtig über seine Geschlichkeit, — Streit zwischen ihm und Gerhard Guasconti. — Bersolgt, weil er seinen Esgner geschlagen und verwundet, kleidet er sich in eine Mönchskutte, und slieht nach Room.

# Viertes Capitel.

Der Autor macht außerorbentliches Glud in Rom. Er wirb von einer ebeln Dame Borzia Chigi bochlich aufgemuntert. — Besonberes Zutrauen biefer Dame. — Eifersincht zwischen ihm und Lucagnola von Jeft. — Er blaft vor Rabft Clemens VII., ber

mit ihm wohl zufrieden ift und ihn, wegen ber boppelten Fähigkeiten als Golbidmied und Musicus, in Dienst nimmt. Der Bifchof von Salamanca giebt ihm, auf die Empfehlung bes Franz Penni, Schülers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abenteuer zwischen ihm und bem Bifchof.

#### Fünftes Capitel.

Der Autor findet Sandel, und nimmt eine Ausforderung eines ber Leute bes Rienzo da Ceri an. — Er arbeitet große Carbinalssiegel, nach Art bes Lautizio. — Die Pest bricht in Rom aus; während berfelben hält er sich viel in ben Ruinen auf und studirt bort nach ben architestonischen Zierrathen. — Geschichte des herrn Jacob Carpi, berühmten Bundarztes. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Benvenuto gezeichnet. — Rachem die Pestilenz vorbei war, treten mehrere Rünftler zussammen, Raler, Bilbhauer und Golbschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Angenehme Beschreibung eines dieser Bankette, welches ber Autor durch einen glücklichen Einfall verherrlicht. 

6. 41.

#### Sechstes Capitel.

Der Autor ahmt Türkische mit Silber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Worts Groteste, von Zierrathen gebraucht. — Des Autors Fleiß an Mebaillen und Ringen. — Seine Wohlthaten an Lubwig Pulci werben mit Unbant belohnt. Zeibenschaft bes Pulci zu Kantafilea und tragisches Ende besselben. — Rühnes Betragen bes Autors, ber die Verliebten und ihr bewassnetes Geleit angreift. — Der Autor entkommt, und versöhnt sich mit Benvenuto von Perugia.

# Siebentes Capitel.

Der Ferzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und geplündert.
— Der Autor töbtet ben Herzog von Bourbon durch Büchfenschüfte von der Mauer.
— Er füchtet ins Caftell St. Angelo, wo er als Bombarbier angestellt wird, und sich außerordentlich hervorthut. — Der Prinz von Oranien fällt auf einen Kanonensschuß des Autors. — Der Rabst erkennt die Dienste des Benbenuto. — Das Castell St. Angelo geht über durch Bertrag.

#### Achtes Capitel.

Der Autor fehrt nach Florenz zurüd und tauft seinen Bann ab. — Drazio Bagslioni möchte ihn zum Solbatenstand bereben; aber auf seines Baters Bitten geht er nach Rantua. — Er sinder feinen Freund Julius Romano daselbst, der seine Kunst dem Herzog empsiehlt. — Sine undorsichtige Rede nöthigt ihn, von Mantua zu gehen. — Er tommt nach Florenz zurüd, wo sein Bater indessen und die meisten seiner Bestannten an der Pest gestorben. — Gutes Berhältniß zwischen ihm und Richel Agnolo Buonarotti, durch dessen Empsehlung er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Ginoris. — Bruch zwischen Pabst Clemens und der Stadt Florenz. — Der Autor solgt einem Ause nach Rom.

# Neuntes Capitel.

Der Autor fehrt nach Rom jurud, und wird bem Babft vorgefiellt. Unterredung swifden ihm und feiner heiligfeit. Der Pabft überträgt ihm eine vortreffliche Golbsiches und Juwelierarbeit. Rach bes Rabftes Bunfc wird er als Stempelfcneiber

bei ber Münze angestellt, ungeachtet sich bie hofleute, und besonders Pompes von Mailand, bes Pabstes Günstling, tagegen seben. — Schöne Medaille nach seiner Erfindung. — Streit zwischen ihm und Bandinelli, dem Bilbhauer. — S. 74.

#### Behntes Capitel.

Die Tochter bes Raphael bel Moro hat eine boje Jand, ber Autor ist bet ber Eur geschäftig; aber seine Absicht, sie zu heirathen, wird vereitelt. — Er schlägt eine schone Mebaille auf Pabst Clemens VII. — Trauriges Ende seines Brubers, ber zu Rom in einem Gesechte fällt. Schmerz bes Autors barüber, ber seinem Bruber ein Monument mit einer Inschrift errichtet, und ben Tob acht. — Seine Wertstatt wird bestohlen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines Hundes bei bieser Geslegenheit. — Der Pabst seit großes Bertrauen auf den Autor und muntert ibn außerordentlich auf.

#### Eilftes Capitel.

Des Autors Feinde bedienen sich ber Gelegenheit, daß falfche Mungen zum Borsschein tommen, um ihn bei dem Rabste zu verleumden; allein er beweist seine Unsschuld zu des Rabstes Ueberzeugung. — Er entbeckt den Schelm, der seine Berkstatt bestohlen, durch die Spürkräfte seines Hundes. — Ueberschwemmung von Rom. — Er macht eine Zeichnung zu einem prächtigen Kelche für den Rabst. — Misverstand zwischen ihm und Seiner Heiligkeit. — Cardinal Salviati wird Legat von Rom in bes Rabstes Abwesenheit, beleidigt und versofgt den Autor. — Eine Augenkrantheit verhindert diesen, den Kelch zu endigen. — Der Padst bei seiner Rückfunst ist über ihn erzürnt. — Außerordentliche Seene zwischen ihm und Seiner Heiligeit. — Der Autor leidet an venerischen Lebeln, und wird durch das heilige Holz geheilt. S. 92x

# 3mölftes Capitel.

Geschichte eines Golbschmieds von Mailand, ter zu Karma als salscher Münzer zum Tobe verdammt war, und durch den Cardinal Salviati, Legaten dieser Stadt, gerettet wurde. — Der Cardinal sendet ihn nach Nom, als einen geschickten Kinsler, der dem Autor das Gegengewicht halten könne. — Toblas wird von dem Pabst in Arbeit geset, welches dem Autor sehr unangenehm ist. Hompeo von Mailand versleumdet ihn; er verliert seine Stelle bei der Münze. — Er wird verhaftet, weil er den Reich nicht ausliesen will, und vor dem Gouverneur von Rom gedracht. — Sonderdare Unterhaltung zwischen ihm und dieser Magistatsperson. — Der Gouverneur, durch einen Kunsigriff, überredet ihn, den Relch dem Pabste auszuliesern, der ihn dem Autor zurückschlicht, mit Befehl, das Wert fortzusehen.

# 3 weites Bnd.

# Erftes Capitel.

Der Autor verliebt fich in eine Sicilianische Courtifane, Namens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Reapel geführt wird. — Seine Berzweiflung über ben Berluft seiner Geliebten. — Er wird mit einem Sicilianischen Priefter bekannt, ber fich mit Zauberei abgiebt. — Ceremonieen, deren er fich bebient. — Der Autor ift

bei ben Beschwörungen gegenwärtig, in hoffnung, seine Geliebte wieder zu erlangen. — Bunderbare Wirkung der Beschwörung. — Ihm wird versprochen, er solle Angelica innerhalb eines Monats wiederschen. — Streit zwischen ihm und herrn Benedetto, den er idbelich mit einem Stein verwundet. — Pompeo von Mailand berichtet dem Pabst, der Autor habe den Goldschmied Tobias umgebracht. Seine heiligkeit besiehlt dem Gouverneur von Rom, den Mörber zu ergreifen, und auf der Stelle hinrichten zu laffen. Er entstleht und beglebt sich nach Reapel. Auf dem Wege trifft er einen Freund an, Solosmeo, den Bildhauer.

#### Zweites Capitel.

Der Autor gelangt glüdlich nach Reapel. — Dort findet er seine geliebte Angelica und ihre Mutter. Sonderbare Zusammenkunft dieser Personen. — Er wird von dem Bicetonig von Neapel gunftig aufgenommen, welcher versucht, ibn in seinen Diensten wie behalten. — Angelicas Mutter macht ibm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einsladung des Cardinals Medicis nach Rom an, da der Rabst den Jrrthum wegen Tobias Tod schon entdedt hat. — Besonderes und galantes Abenteuer auf der Straße. Er kommt gliddich nach Rom, wo er hört, daß Benedetto den seiner Wunde genesen ift. — Er schlädet eine schöne Medaille auf Pahft Clemens, und wartet Seiner heiligkeit auf. — Bas in dieser Aubienz begegnet. — Der Pahft vergiebt ihm und nimmt ihm in seine Dienste. 

6. 119.

## Drittes Capitel.

Pabst Clemens wird frank und fiirbt. — Der Autor tödtet Pompeo von Mailand. — Cardinal Cornaro nimmt ihn in Sous. — Paul III. aus dem Gause Farnese wird Pabst. Er sest den Berfasser wieder an seinen Platz als Stempelschneiber bei der Münze. — Peter Ludwig, des Pabstes natürlicher Sohn, wird Cellinis Feind. Ursache davon. — Peter Ludwig bestellt einen Corsicanischen Soldaten, den Autor zu ermorzden, der die Abschied erfährt und nach Florenz gest. S. 125.

# Viertes Capitel.

Herzog Alexanber nimmt ben Autor sehr freundlich aus. — Dieser macht eine Reise nach Benebig mit Tribolo, einem Bilbhauer. — Sie kommen nach Ferrara und sinden Habel mit Florentinischen Ausgewanderten. — Nach einem kurzen Aufenihalte in Benebig kehren sie nach Florenz zurüd. — Bunderliche Geschichte, wie der Autor sich an einem Gastwirthe rächt. — Nach seiner Rüdkunft macht ihn herzog Alexander zum Münzmeister, und schenkt ihm ein vortressliches Schießgewehr. — Octavian Rediciss macht dem Autor mancherlei Berdruß. — Pabst Paul III. verspricht ihm Begnadigung, und lädt ihn wieder nach Nom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Rom zurüd. — Großmüthiges Betragen Herzog Alexanders. 

E. 132.

# Fünftes Capitel.

Der Autor, balb nach seiner Rückfunft, wird in seinem Hause bei Nacht von vielen Hafdern angegriffen, die ihn wegen des an Pompeo von Mailand verübten Mordes einsagen sollen. — Er vertheidigt fich tapfer, und zeigt ihnen des Pahftes Freibrief.
— Er wartet dem Pahft auf, und seine Begnadigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird gesthrich trant. — Erzählung dessen, was während dieser Krantsheit vorsällt. — Musterhafte Areue seines Dieners Felix.

S. 142.

#### Sechstes Capitel.

Der Autor, nachbem er genesen, reist nach Florenz mit Felix, um ber sater- ländischen Luft zu genießen. — Er findet herzog Alexander durch den Ginfiuß seiner Feinde seine gegen fich eingenommen. — Er lehrt nach Rom zurud, und halt fich fießig an fein Geschäft. — Feunziges Luftzeichen, als er zu Rachtzeit von ber Jagd nach haufe tehrt. — Seine Meinung darüber. — Nachricht von ber Ermordung herzog Alexanders, welchem Cosmus Medicis nachfolgt. — Der Pabst vernimmt, daß Karl V., nach seinen gludlichen Juge gegen Tunis, nach Rom sommen werbe, schiedt nach unserm Mutor, ein koftbares Wert zum Geschente für Ihro Kaiserliche Majeftät zu bestellen. S. 188.

#### Siebentes Capitel.

Raifer Rarl V. halt einen prachtigen Einzug in Rom. — Schöner Diamant, ben biefer Fürst bem Pabste identt. — herr Durante und ber Autor werben von Seiner heiligteit besehligt, die Geschente bem Raifer zu bringen. — Diese waren zwei Türfische Pferbe und ein Gebetbuch mit einem goldenen Deckl. — Der Autor halt eine Rebe an ben Raifer, ber sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird ausgegeben, ben Diamanten zu sassen, ben Das wanten zu sassen, ben Diamanten zu fassen, ben der Raifer bem Pabste geschent hatte. — herr Latino Juvenale ersindet einige Geschichten, um Seine heiligteit gegen ben Bersasser einzunehmen, ber, als er sich vernachlässigt halt, nach Frantreich zu geben ben Entschluß faßt. S. 160.

#### Achtes Capitel.

Bunderbare Geschichte seines Anaben Ascanio. — Der Autor zieht mit Ascanio nach Frankreich, und tommt über Florenz, Bologna und Benedig nach Padua, wo er sich einige Zeit bet bem nachherigen Cardinal Bembo aufhalt. — Großmüthiges Betragen dieses herrn gegen Cellini. — Dieser seht bald seine Reise fort, indem er durch bie Schweiz geht. — Mit großer Lebensgesahr schiffter über ben Ballenstätter See. — Er besucht Genf auf seinem Bege nach Ehon, und nachdem er sich vier Tage in gebachter Stadt besunden, gelangt er glüdlich nach Paris. 

E. 166.

#### Reuntes Capitel.

Unbankbares Betragen Rosso bes Malers. — Der Autor wird bem Könige Franz I. zu Fontalnebleau vorgestellt und sehr gnabig empfangen. — Der König verlangt, ihn in Dienste zu nehmen; er aber, da ihn eine schnelle Krantheit heimsucht, missäult sich in Frankreich, und kehrt nach Italien zurück. — Große Gefälligkeit des Cardinals Ferrara gegen den Autor. — Was ihm auf dem Wege zwischen Lyon und Ferrara begegnet. — Der Herzog nimmt ihn freundlich auf. — Er kommt nach Rom zurück, wo er seinen treuen Diener Felix wiedersindet. — Merkwürdiger Brief des Cardinals Ferrara über das Betragen des Cardinals Gaddi. — Er wird fälichlich von einem Gesellen angeklagt, als wenn er einen großen Schald von Edskeinen besige, den er damals entwandt, als ihm der im Castell belagerte Kabs die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gefangen genommen und auf die Engelsburg gebracht. E. 176.

# Behntes Capitel.

herr Beter Lubwig, bes Pabstes natürlicher Sohn, in hoffnung, gebachten Schat ju erhalten, überrebet seinen Bater, mit ber außerften Strenge gegen ben Autor ju versahren. — Er wirb von bem Gouverneur und andern obrigkeitlichen Personen vershört. — Treffliche Rebe jur Bertheibigung seiner Unschulb. — Beter Lubwig ihnt alles

Mögliche, ibn ju berberben, inbeffen ber König von Frankreich fich für ibn verwenbet.

— Freundliches Betragen bes Caftellcommanbanten gegen ibn. — Gefchichte bes Mönchs Ballabicini. — Der Autor macht Anstalten jur Flucht. — Der Pabft, ungehalten iber bas Fürwort bes Königs von Frankreich, befchließt, ben Autor in lebenslänglichem Gefängniß ju halten.

G. 184.

#### Gilftes Capitel.

Streit zwischen bem Autor und Ascanio. — Seltsame franke Phantafie bes Schloßhauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Cellini verändert ward. — Dieser wird enger als jemals eingeschloffen, und mit großer Strenge behandelt. — Er entstlieht; Cardinal Cornaro nimmt ihn auf und verbirgt ihn eine Zeit lang. S. 194.

# 3mölftes Capitel.

Allgemeines Erftaunen über bes Autors Entfommen. — Geschichte einer abnlichen Flucht Pauls III. in seiner Jugend aus bem Caftell. — Beter Lubwig thut sein Mög-lichtes, um seinen Bater abzuhalten, baß er bem Berfasser nicht die Freiheit schwente. — Carbinal Cornaro verlangt eine Gefälligkeit vom Pabft, und muß bagegen ben Autor ausliesern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von bem verrückten Schloshaupimann mit äußerster Strenge behandelt. S. 204.

## Dreizehntes Capitel.

Erzählung ber grausamen Mißhanblung, die er während seiner Gesangenschaft erbuldet. — Große Ergebung in sein trauriges Schickst. — Munderbare Bifion, die eine balbige Befreiung verklindigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, wodurch das herz des Caftellans erweicht wird. — Der Castellan flirbt. — Durante versuch, ben Celini zu vergiften. Dieser entkommt bem Tode durch den Geig eines armen Juweliers. 
S. 216.

# Drittes Buch.

# Erftes Capitel.

Der Carbinal Ferrara tommt aus Frankreich nach nom gurud. — Als er fich mit bem Pabft bei Zafel unterhalt, weiß er bie Freiheit bes Autors zu erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenschaft fcrieb. S. 230.

# 3meites Capitel.

Der Autor, nach seiner Befreiung, besucht ben Ascanio ju Tagliacozzo. — Er kehrt nach Rom jurud, und endigt einen schönen Becher für den Cardinal Ferrara. — Modell ju einem Salzsaß mit Figuren. — Er verbindet sich ju den Diensten des Königs von Frankreich Franz I., und verreist mit dem Cardinal Ferrara nach Karis. — Bosenteuer mit dem Postmeister von Siena. — Er kommt nach Florenz, wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt. 

5. 282.

# Drittes Capitel.

Der Berfasser kommt nach Ferrara, wo ihn ber Herzog sehr wohl aufnimmt, und sein Profil von ihm boffiren läßt. — Das Klima ist ihm schlich, und er wird krank. Er speist junge Pfauen, und ftellt dadurch seine Gesundheit ber. — Misverständnisse zwischen ihm und des Herzogs Dienern, von manchen verdrießlichen Umftänden begleitet. — Nach vielen Schwierigkeiten und erneuertem Ausschlach reist er weiter, und kommt glüdlich nach Lhon, von dannen er sich nach Fontainebleau begiebt, wo der Hoff seben aushielt.

Schwieden Schwierigkeiten und erneuertem Ausschlaubergebt, wo der Hoff seben aushielt.

#### Biertes Capitel.

Der Autor wird von bem König in Frankreich sehr gnäbig empfangen. — Gemütisart bieses wohlbenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet den König auf seiner Reise nach Dauphiné. — Der Cardinal verlangt von Cellini, er solle sich für einen geringen Gehalt verbinden. — Der Autor, darüber sehr verdrießlich, entschließt sich aus dem Stegreise, eine Bilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man seht ihm nach, und bringt ihn zum König zurüd, der ihm einen schonen Gehalt giebt, und ein großes Gebäude in Paris zu seiner Werskatt anweist. — Er begiebt sich nach dieser Haut, sindet aber großen Widerstand, indem er Best von seiner Wohnung nehmen will, welches ihm jedoch zulest volltommen glüdt.

# Fünftes Capitel.

Der Rönig bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Indessen er am Jupiter arbeitet, versertigt er für seine Majestat Beden und Becher von Silber, nicht weniger ein Salzgesäh von Gold, mit mancherlei Siguren und Zierrathen. — Der Rönig brüdt seine Zusriedenheit auf das Großmüthigste aus. — Der Autor verliert aber den Bortheil durch ein sonderstares Betragen des Cardinals Ferrara. — Der Rönig, begleitet von Madame d'Estampes und dem ganzen hof, bessuch unsern Autor. — Der Rönig läßt ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Alls er nach Hause geht, wird er von vier bewassneten Freibeutern angefallen, die er zurudssicht. — Streit zwischen ihm und einigen Französsischen Künstlern dei Gelegenheit des Metallgießens. Der Ausgang entscheichte für ihn. 

5. 287.

# Sechstes Capitel.

Der Autor wird vom König aus eigener Bewegung naturalifirt, und mit dem Schloß, worin er wohnt, Klein-Rello genannt, belieben. — Der König besucht ihn zum andernmal, begleitet von Madame d'Eftampes, und bestellt trefsliche Zierrathen sir die Duelle zu Fontainebleau. — Auf diesen Befehl verfertigt er zwei schöne Wodelle, und zeigt sie Seiner Majestät. — Beschreibung dieser Berzierung. — Merkwürdige Unterredung mit dem Könige bei dieser Selegenheit. — Madame d'Estampes sinde sich beleidigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einsluß besümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu seinen, will er ihr auswarten, und ihr ein Gesäß von Silber schwier, aber er wird nicht vorgelassen. — Er überdringt es dem Cardinal Lothringen. — Der Autor verwicklt sich selbst in große Verlegenheit, indem er einen Begunstigten der Madame d'Estampes, der im Schlößchen Klein-Rello eine Bohnung bezogen, herauswirft. — Sie versucht, ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Bortheit. — S. 286.

#### Siebentes Capitel.

Madame d'Eftampes muntert ben Maler Primaticcio, sonst Bologna genannt, auf, burch Betteiser ben Autor zu qualten. — Er wird in einen verdreistichen Proces verwiedelt mit einer Person, vie er aus Alein-Rello geworfen. — Beschreibung der Frausskischen Gerichtshöfe. — Der Berfasser, durch diese Berfolgungen und durch die Abwaatenknisse aus Ausgerie gebracht, verwundet die Gegenhartet, und bringt sie Adward zum Schweigen. — Rachricht von seinen wier Gesellen und seiner Magd Katharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt den Meister und hälts mit Ratharinen. — Der Meister ertapht sie auf der That, und sagt katharinen mit ihrer Mutter aus dem Jause. — Sie verslagen ihn wegen unnatürlicher Beseichigung. — Dem Autor wirds bange. — Rachdem er sich gesaft, und sich fühnlich dargestellt, versicht er seine eigene Sache, und wird ehrenvoll entlassen.

#### Achtes Capitel.

Offener Bruch swischen Cellini und Bologna, dem Maler, weil dieser, auf Eingeben der Madame d'Eftampes, verschiedene Entwürfe des Bersaffers auszuführen unternommen. — Bologna, durch des Autors Drohungen in Furcht geset, giebt die Sache auf. — Cellini bemerkt, daß Paul und Ratharine ihr Berhältniß sortsetzen, und rächt sich auf eine besondere Weise. — Er dringt Seiner Rajestät ein Salzgesäß von vortresslicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beschreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mädchen in seine Dienste, die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der Rönig besucht den Autor wieder, und da er seine Arbeiten sehre, sugenommen sindet, beseicht er, ihm eine ansehnliche Summe Geldes auszugasten, welches der Cardinal Ferrara, wie das vorigemal, verhindert. — Der Rönig entbeckt, wie der Autor verkürzt worden, und bestehlt seinem Minister, demsschie die erke Abbei, welche ledig wirde, zu übertragen.

#### Reuntes Capitel.

Mabame d'Eftampes, in der Absicht, den Autor ferner ju versolgen, erbittet von dem König für einen Diftisateur die Erlaubniß, das Ballhaus in Alein-Rello zu besziehen. — Gellini widerseit fich, und nöthigt den Mann, den Ort zu verlaffen. — Der Autor triumphirt, indem der König sein Betragen billigt. — Er begiebt sich nach Fontainebleau, mit der filbernen Statue des Jupiter. — Bologna, der Maler, der eben Abgüsse antiser Statuen in Erz von Kom gebracht, versucht, den Beisall, den der Autor erwartet, zu verkummern. — Parteilickeit der Radame d'Estampes sur Bologna. — Des Königs guddiges und großmitisiges Betragen gegen den Autor. — Lächerliches Abenteuer des Ascanic.

# Behntes Capitel.

Der Rrieg mit Karl V. bricht aus. — Der Berfaffer foll jur Befcstigung ber Stabt mitwirfen. — Rabame b'Eftampes, burch fortgesette Runftgriffe, sucht ben König gegen ben Autor aufzuhringen. Seine Majeftat mach ihm Borwarfe, gegen bie er sich vertheibigt. — Madame b'Estampes wirft nach ihren ungunstigen Gesinnungen weiter fort. — Cellini spricht abermals ben König, und bittet um Urlaub nach Italien, welchen ihm ber Cardinal Ferrara verschafft.

6. 301.

# Benvenuto Cellini.

Die Bearbeitung ber Autobiographie Cellinis, eines im Jahre 1500 ju Florenz geborenen Runftlers, Golbidmiebes und Bilbhauers, murbe durch Goethes Theilnahme an Schillers horen veranlagt. Schon im August 1795 verhieß Goethe für bas Novemberbeft eine Antundigung bes Cellini, welche jedoch nicht erschienen ift. Es tam anfanglich nur auf einen Auszug an. Inzwischen ließ fich Goethe, als er an bie Arbeit felbst gieng, Cellinis Wert über bie Golbichmiebe- und Bilbhauertunft von ber Göttinger Bibliothet tommen, um aus diefem trefflich geschriebenen Buche, bas in ber Borrebe und im Inhalte felbft icone Auffdluffe über ben munderbaren Dann barbot, Stoff für bie nothwendig ericeinenden Erläuterungen ju gewinnen. Auch damals. im Febr. 1796, hatte Goethe noch die Absicht, es bei bloßen Auszügen bewenden gu laffen, und begann, intereffante Stellen gu überfeten. Allein es erschien ihm balb als unmöglich: benn was ift bas menfchliche Leben im Auszuge? Alle pragmatische biographische Charafteristif muß fich bor bem naiven Detail eines bebeutenben Lebens verfriechen.' Er enticolog fich alfo, noch im Februar, eine Ueberfetzung zu liefern, beren erster Abschnitt bem Berausgeber ber Boren am 21. April 1796 porgelegt murbe und noch im Aprilheft ericbien. Sier fehlte noch ber jetige Anfang über die Grunde, welche ben Autor bewogen, die Gefcichte feines Lebens zu fcreiben, bis babin, mo ibn ber Bater in ber Mufit unterrichtet, mas bem fleinen Benvenuto unfaglich mikfiel. Bei diefem erften Abichnitt murbe verheißen, wenn bie Lefer ben Autor burch gegenwärtigen Auszug' naber tennen und fich für ihn intereffieren würden, fo follten bann einige Bemertungen über feinen Charafter, feine Talente und Berte, fowie über feine Runft- und Zeitgenoffen nachgebracht werben. Die erfte Lieferung umfaßte bie fünf erften Capitel bes ersten Buches, boch ohne Abtheilung in bergleichen Abschnitte. Anstatt bes jetigen fechsten Capitels gab bie zweite, im Daiheft ericeinende Lieferung, eine turge Borerinnerung liber bas Blindnig ber italienischen Fürften und bes Babftes, fo wie ben Bug Bourbons gegen Rom, die jett fehlt; begann bann mit bem fiebenten Capitel 1527, und gieng, mit geringer Abfurgung gegen ben jetigen Text, bis babin, wo

Cellini im elften Capitel pabstlicher Trabant wird. Bei ber Ueberfenbung bes Manuscripts bemerkt Goethe, im Juni 1796, er habe Giniges ausgelaffen, Cellinis weitere Reise nach Franfreich und, weil er biesmal teine Arbeit finde, seine Rudtehr nach Rom; er werbe bavon nur einen fleinen Auszug geben; bas nachfte Stud fonne Benvenutos Befangenicaft in ber Engelsburg enthalten, beren umftanbliche Erzählung er auch ablurgen werbe. Go giengen bie Lieferungen bis jum Juni 1797 fort, mo ber Schluß überfandt murbe, ber noch im Runibefte erfcien und mit bem Schluß ber gegenwärtigen Redaction übereinstimmte, aber noch mit einer Schlugnotig begleitet murbe, bag Benvenuto fein Leben nicht weiter beschrieben habe und am 13. Febr. 1570 gestorben fei. 'Seine verschiedenen Auffate über bilbenbe Runft, Die Rengniffe ber gleichzeitigen Schriftsteller und die Betrachtung seiner hinterlaffenen Werte werden uns noch eine unterhaltende und unterrichtende Nachlese gemabren.' Diefe Bugaben find zwar in ben Soren nicht ericbienen; Goethe verlor aber ben Gegenstand nicht aus ben Augen. Im Mara 1798 bachte er an eine zweite Ausgabe bes Cellini, die mit wenigen bedeutenden Roten an Meyers Arbeiten über die florentinische Runftgeschichte angeschloffen werben follte. Er machte fich ein Schema zu ben Noten, wodurch er fich in ben Stand fette, Die fleinen hiftorischen Auffate, Die hiezu nothig maren, von Beit zu Beit auszuarbeiten. Gie follten bem Berte hinten angeschloffen werben, fo bag man fie auch allenfalls, wie einen Meinen Auffat, hintereinander lefen tonne. Die Ausarbeitung felbst gieng sehr langsam vorwärts, da, wenn es nicht auf eine Spiegelfechterei hinauslaufen follte, viel gelefen und überlegt werben mußte, um folche Resultate aufzustellen. Indeg murbe die 'vermunschte Aufgabe' boch endlich im Frühjahr 1803 gelöst und ichon im Mai tonnte Schiller, ber teinen Glauben an ben Erfolg beim Bublitum gehabt hatte, bem Freunde melben, daß bas Buch Beifall finde und vom Strome bes Sandels und ber Literatur ergriffen werbe. Die Aufnahme fonnte auch taum anders als gunftig fein. 3mar hatten mahrend bes heftweisen Erscheinens in den Soren die Rournale nicht unterlaffen, auch diese Arbeit, weil fie von Goethe tam, anzugreifen und gerabe die Stellen, welche er ausgelaffen, weil fie tein Intereffe gemahrten, als besonders werthvoll bervorzuheben und zu überseten; allein die Rachbruder, die ihr Bublifum febr wohl tannten und fich nicht leicht an unfruchtbaren Dingen vergriffen, hatten bie in ben Boren veröffentlichten Abschnitte bereits als Buch erscheinen laffen und fogar neu aufgelegt, ebe Goethe feine neue Ausgabe veranstaltete. R. G.

# Vorrede des Italianischen herausgebers.

Wenn umftändliche Nachrichten von dem Leben geschickter Künstler sich einer guten Aufnahme bei solchen Bersonen schmeischeln dursen, welche die Künste lieben und treiben, dergleichen es in unsern gebildeten Zeiten viele giebt, so darf ich erwarten, daß man ein zweihundert Jahre versäumtes Unternehmen lobenswürdig sinden werde: ich meine die Herausgabe der Lebenbeschreisbung des trefflichen Benvenuto Cellini, eines der besten Zöglinge der Florentinischen Schüle. Eine solche Hoffnung belebt mich um so mehr als man wenig von ihm in den bisherigen Kunstgeschichten erzählt sindet, welche doch sonst mit großem Fleiße geschrieben und gesammelt sind.

Bu biesem Werthe ber Neuheit gesellt sich noch das höhere Berdienst einer besondern Urkundlichkeit: denn er schrieb diese Nachrichten selbst, in reisem Alter, mit besonderer Rücksicht auf Belehrung und Nutzen derjenigen, welche sich nach ihm den Künsten, die er auf einen so hohen Grad besaß, ergeben würden. Dabei sinden sich noch sehr viele Umstände, die auf wichtige Epochen der damaligen Zeitgeschichte Bezug haben, indem dieser Mann theils durch Ausübung seiner Kunst, theils durch fortbauernde Regsamkeit, Gelegenheit fand, mit den berühmtesten Bersonen seines Jahrhunderts zu sprechen oder sonst in Berzhältnisse zu kommen; wodurch dieses Werk um so viel bedeutender Goethe, Werke. Auswahl. XXIV.

wird. Denn man hat schon oft bemerkt, daß sich der Menschen Art und wahrer Charakter aus geringen Handlungen und häuselichen Gesprächen besser fassen läßt als aus ihrem künstlichen Betragen bei feierlichen Auftritten, oder aus der idealen Schilberung, welche die prächtigen Geschichtsbücher von ihnen darstellen.

Deffen ungeachtet ist nicht zu läugnen, daß unter diesen Erzählungen sich Manches sindet, das zum Nachtheil Anderer gereicht, und keinen völligen Glauben verdienen dürfte. Nicht als wenn der Autor seine brennende Wahrheitsliebe hie und da verläugne, sondern weil er sich zu Zeiten, entweder von dem unbestimmten und oft betrügerischen Ruf oder von übereilten Vermuthungen hinreißen läßt, wodurch er sich denn ohne seine Schuld betrogen haben mag.

Aber diese bosen Nachreben nicht allein konnten bas Werk bei Manchem verdächtig machen, sondern auch die unglaublichen Dinge, die er ergablt, möchten viel hierzu beitragen, wenn man nicht bedächte, daß er doch Alles aus Ueberzeugung gesagt haben könne, indem er Träume oder leere Bilder einer kranken Gin= bildungsfraft als wahre und wirkliche Gegenstände gesehen zu haben glaubte. Daber laffen fich die Geiftererscheinungen wohl erklären, wenn er erzählt, daß bei ben Beschwörungen betäubendes Räucherwerk gebraucht worden; ingleichen die Visionen, wo durch Krankheit, Unglud, lebhafte, schmerzliche Gedanken, am meisten aber burch Ginsamkeit und eine unveränderte elende Lage bes Körpers ber Unterschied zwischen Wachen und Träumen völlig verschwinden konnte. Und möchte man nicht annehmen, daß ein Gleiches andern weisen und geehrten Menschen begegnet set, auf beren Erzählung und Bersicherung uns die Geschichts: bucher so manche berühmte Begebenheiten, welche ben ewigen, unveranderlichen Gefeten ber Natur widerfprechen, ernfthaft überliefert haben.

Sodann ersuche ich meine Leser, daß sie mich nicht versdammen, weil ich eine Schrift herausgebe, worin einige Hand-lungen, theils des Versassers, theils seiner Zeitgenossen, erzählt sind, woran man ein böses Beispiel nehmen könnte. Vielmehr glaube ich, daß es nühlich seh, wenn Jeder sobald als möglich sowohl mit den menschlichen Lastern als mit der menschlichen Tugend bekannt wird. Ein großer Theil der Klugheit besteht darin, wenn wir den Schaden vermeiden, der uns daher entspringt, wenn wir an die natürliche Güte des menschlichen Herzens glauben, die von Einigen mit Unrecht angenommen wird. Besser ist es, nach meiner Meinung, dieses gefährliche Zutrauen durch Betrachtung des Schadens, welchen Andere erslitten haben, bald möglichst los zu werden als abzuwarten, daß eine lange Ersahrung uns davon besreie.

Dieses leisten vorzüglich die wahren Geschichten, aus benen man lernt, daß die Menschen bösartig sind, wenn sie nicht irgend ein Bortheil anders zu handeln bewegt. Ist nun diese Geschichte eine solche Meinung zu bestärken geschickt, so fürchte ich nicht, daß man mich, der ich sie bekannt mache, tadeln werde. Denn indem man so deutlich sieht, in welche Gesahr und Berdruß allzu offenes Reden, rauhe, gewaltsame Manieren und ein unversöhnlicher Haß, welche sämmtlich unserm Bersassen nur allzu eigen waren, den Menschen hinführen können, so zweisse ich nicht, daß das Lesen dieses Buchs einer gelehrigen Jugend zur sittlichen Besserung dienen, und ihr eine sanste, gefällige Handelsweise, wodurch wir uns die Gunst der Menschen erwerben, embsehlen werde.

Ich habe genau, außer in einigen Perioden zu Anfang, bie sich nicht wohl verstehen ließen, ben Bau ber Schreibart beibehalten, ben ich im Manuscripte fand, ob er gleich an einigen Orten vom gewöhnlichen Gebrauche abweicht. Der Autor

gesteht, daß ihm die Kenntniß der Lateinischen Sprace mangle, durch welche man sich einen sesten und sichern Stil zu eigen macht. Dessen ungeachtet aber, wenn man einige geringe Nach- lässigkeiten verzeiht, wird man ihm das Lob nicht versagen, daß er sich mit vieler Leichtigkeit und Lebhaftigkeit ausdrückt, und obgleich sein Stil sich keineswegs erhebt, noch anstrengt, so scheint er sich doch von der gewöhnlichen Bohlredenheit der besten Italianischen Schriststeller nicht zu entsernen: ein eigener und natürlicher Borzug der gemeinen Florentinischen Redart, in welcher es unmöglich ist roh und ungeschickt zu schreiben, da sie schon einige Jahrhunderte her durch Uebereinstimmung aller übrigen Bölker Italiens als eine ausgebildete und gefällige Sprace vor andern hervorgezogen, und durch den Gebrauch in öffentlichen Schristen geadelt worden ist.

So viel glaubte ich nöthig anzuzeigen, um mir leichter euern Beifall zu erwerben. Lest und lebt glücklich!

# Erftes Bud.

# Erftes Capitel.

Bas ben Autor bewogen, die Geschichte seines Lebens ju schreiben. — Ursprung ber Stadt Florenz. — Radricht von bes Autors Familie und Berwandtschaft. — Ursade, warum er Benvenuto genannt worben. — Er zeigt einen frühen Geschmad für Rachbilben und Zeichnen; aber sein Bater unterrichtet ibn in ber Musik. Aus Gefälligkeit, obgleich mit Wibersureben, sernt ber Knabe bie Flöte. — Sein Bater von Leo X. begünstigt. — Benvenuto kommt zu einem Juwelier und Golbschmieb in die Lehre.

Alle Menschen, von welchem Stande sie auch sehen, die etwas Tugenbsames ober Tugenbähnliches vollbracht haben, sollten, wenn sie sich wahrhaft guter Absüchten bewußt sind, eigenhändig ihr Leben aufsehen, jedoch nicht eher zu einer so schönen Unternehmung schreiten als die sie das Alter von vierzig Jahren erreicht haben.

Dieser Gebanke beschäftigt mich gegenwärtig, ba ich im achtundfunfzigsten stehe, und mich hier in Florenz mancher versgangenen Widerwärtigkeiten wohl erinnern mag, da mich nicht, wie sonst, bose Schickfale verfolgen, und ich zugleich eine bessere Gesundheit und größere Heiterkeit des Geistes als in meinem ganzen sibrigen Leben genieße.

Sehr lebhaft ift die Erinnerung manches Angenehmen und Guten, aber auch manches unschätzbaren Uebels, das mich ersichreckt, wenn ich zurücksehe, und mich zugleich mit Verwunderung erfüllt, wie ich zu einem solchen Alter habe gelangen können, in welchem ich so bequem durch die Gnade Gottes vorwärts gehe. Unter solchen Betrachtungen beschließe ich mein Leben zu beschreiben.

Nun sollten zwar diejenigen, die bemüht waren, einiges Gute zu leisten und sich in der Welt zu zeigen, nur ihrer eigenen Tugenden erwähnen: denn deshalb werden sie als vorzügliche Menschen von andern anerkannt; weil man sich aber doch auch nach den Gesinnungen Mehrerer zu richten hat, so kommt zum Anfang meiner Erzählung manches Sigene dieses Weltwesens vor, und zwar mag man gern vor allen Dingen jeden überzzeugen, daß man von trefflichen Personen abstamme.

Ich heiße Benvenuto Cellini. Meinen Bater nannte man Meister Johann, meinen Großvater Andreas, meinen Urgroßvater Christoph Cellini. Meine Mutter war Maria Elisabetha, Stephan Granaccis Tochter. Ich stamme also väterlicher und mütterlicher Seits von Florentinischen Bürgern ab.

Man findet in den Chroniken unserer alten glaubwürdigen Florentiner, daß Florenz nach dem Muster der schönen Stadt Rom gebaut gewesen. Davon zeugen die Ueberbleibsel eines Coliseums und öffentlicher Bäder, welche letzte sich zunächst beim heiligen Kreuz befinden. Der alte Markt war ehemals das Capitol; die Rotonde steht noch ganz: sie ward als Tempel des Mars erbaut und ist jetzt unserm heiligen Johannes gewidmet. Man schenkt also gern jener Meinung Glauben, obgleich diese Gebäude viel kleiner als die Römischen sind.

Julius Casar und einige Römische Stelleute sollen, nach Eroberung von Fiesole, eine Stadt in der Nähe des Arno gebaut und jeder über sich genommen haben, eines der ansehnelichen Gebäude zu errichten.

Unter ben ersten und tapfersten Hauptleuten befand sich Florin von Cellino, der seinen Namen von einem Castell herschrieb, das zwei Miglien von Monte Fiascone entsernt ist. Dieser hatte sein Lager unter Fiesole geschlagen, an dem Orte, wo gegenwärtig Florenz liegt; denn der Platz nahe an dem Flusse war dem Heere sehr bequem. Nun sagten Soldaten und Andere, die mit dem Hauptmann zu thun hatten: Laßt uns nach Florenz gehen! theils weil er den Namen Florin führte, theils weil der Ort seines Lagers von Natur die größte Menge von Blumen hervorbrachte.

Daher gefiel auch biefer schone Rame Julius Cafarn, als

er die Stadt gründete. Eine Benennung von Blumen abzuleiten schien eine gute Vorbedeutung, und auf diese Weise wurde sie Florenz genannt. Wobei der Feldherr zugleich seinen tapfern Hauptmann begünstigte, dem er um so mehr geneigt war als er ihn von geringem Stande heraufgehoben, und selbst einen so trefflichen Mann aus ihm gebildet hatte.

Wenn aber die gelehrten Untersucher und Entdeder solcher Namensverwandtschaften behaupten wollen, die Stadt habe zuerst Fluenz geheißen, weil sie am Flusse Arno liege, so kann man einer solchen Meinung nicht beitreten, benn bei Rom fließt die Tiber, bei Ferrara der Po, bei Lyon die Rhone, bei Paris die Seine vorbei, und alle diese Städte sind aus verschiedenen Ursachen verschieden benannt. Daher sinden wir eine größere Wahrscheinlichkeit, daß unsere Stadt ihren Namen von jenem tugendsamen Manne herschreibe.

Weiter finden wir unsere Cellinis auch in Rabenna, einer Stadt, die viel älter als Florenz ift, und zwar sind es dort vornehme Ebelleute. Gleichsalls giebt es ihrer in Pisa, und ich habe benselben Namen in vielen Städten der Christenheit gefunden; auch in unserm Land sind noch einige Häuser übrig geblieben.

Meistens waren biese Männer ben Waffen ergeben, und noch ist es nicht lange, daß ein unbärtiger Jüngling, Namens Lucas Cellini, einen geübten und tapfern Soldaten bekämpste, ber schon mehrmals in den Schranken gesochten hatte und Franz von Vicorati hieß. Diesen überwand Lucas durch eigene Tapferkeit und brachte ihn um. Sein Muth setzte die ganze Welt in Erstaunen, da man gerade das Gegentheil erwartete. Und so darf ich mich wohl rühmen, daß ich von braven Männern abstamme.

Auf welche Weise nun auch ich meinem Hause durch meine Kunst einige Shre verschafft habe, das freilich nach unserer heutigen Denkart und aus mancherlei Ursachen nicht gar zu viel bedeuten will, werde ich an seinem Ort erzählen. Ja ich glaube, daß es rühmlicher ist, in geringem Zustande geboren zu sehn und eine Familie ehrenvoll zu gründen als einem hohen Stamm durch schlechte Aufführung Schande machen. Zuerst also will ich erzählen, wie es Gott gefallen, mich auf die Welt kommen zu lassen.

Meine Borfahren wohnten in Lal d'Ambra, und lebten daselbst bei vielen Besitzungen wie kleine Herren. Sie waren alle den Waffen ergeben und die tapfersten Leute.

Es geschah aber, daß einer ihrer Söhne, Namens Christoph, einen großen Streit mit einigen Nachbarn und Freunden anssing, so daß von einer sowohl als der andern Seite die Häupter der Familien sich der Sache annehmen mußten: denn sie sahen wohl, das Feuer seh von solcher Gewalt, daß beide Häuser das durch hätten können völlig ausgezehrt werden. Dieses betrackteten die Aeltesten und wurden einig, sowohl gedachten Christoph als den andern Urheber des Streites wegzuschaffen. Jene schicken den Ihrigen nach Siena; die Unsrigen versetzen Christoph nach Florenz und kauften ihm ein kleines Haus in der Straße Chiara des Klosters St. Ursula, und verschiedene gute Besitzungen an der Brücke Ristedi. Er heirathete in Florenz und hatte Söhne und Töchter; diese stattete er aus, jene theilten sich in das Uedrige.

Nach bem Tobe bes Naters fiel bie Wohnung in der Straße Chiara mit einigen andern wenigen Dingen an einen der Söhne, der Andreas hieß; auch dieser verheirathete sich und zeugte vier Söhne. Den ersten nannte man Hieronhmus, den zweiten Bartholomäus, den dritten Johann, der mein Vater ward, und den vierten Franz.

Andreas Cellini, mein Großvater, verstand sich genugsam auf die Weise der Baukunft, die in jenen Zeiten üblich war, und lebte von dieser Beschäftigung. Johann, mein Bater, legte sich besonders darauf, und weil Vitrub unter andern behauptet, daß man, um diese Kunst recht auszuüben, nicht allein gut zeichnen, sondern auch etwas Musik verstehen müsse, so sing Johann, nachdem er sich zum guten Zeichner gebildet hatte, auch die Musik zu studieren an und lernte, nächst den Grundsätzen, sehr gut Biole und Flöte spielen. Dabei ging er, weil er sehr fleißig war, wenig aus dem Hause.

Sein Wandnachbar, Stephan Granacci, hatte mehrere Töchter, alle von großer Schönheit, worunter, nach Gottes Willen, Johann eine besonders bemerkte, die Elisabeth hieß und ihm so wohl gefiel, daß er sie zur Frau verlangte.

Diese Verbindung war leicht zu schließen: benn beibe Bäter kannten sich wegen der nahen Nachbarschaft sehr gut, und beiden schien die Sache vortheilhaft. Zuerst also beschlossen die guten Alten die Heirath, dann singen sie an vom Heirathsgute zu sprechen, wobei zwischen ihnen einiger Streit entstand. Endlich sagte Andreas zu Stephan: Johann, mein Sohn, ist der tresslichste Jüngling von Florenz und Italien, und wenn ich ihn hätte längst verheirathen wollen, so könnte ich wohl eine größere Mitgist erlangt haben als unseres Gleichen in Florenz sinden mögen. Stephan versetze: Auf beine tausend Gründe antworte ich nur, daß ich an fünf Töchter und sast eben so viel Söhne zu benken habe. Meine Rechnung ist gemacht, und mehr kann ich nicht geben.

Johann hatte indes eine Zeit lang heimlich zugehört; er trat unvermuthet hervor, und sagte: Ich verlange, ich liebe das Mädchen, und nicht ihr Geld. Wehe dem Manne, der sich an der Mitgift seiner Frau erholen will! Habt ihr nicht gerühmt, daß ich so geschickt seh! Sollte ich nun diese Frau nicht erhalten, und ihr verschaffen können was sie bedarf, wodurch zugleich euer Bunsch befriedigt würde? Aber wißt nur, das Mädchen soll mein schn, und die Aussteuer mag euer bleiben.

Darüber ward Andreas Cellini, ein etwas wunderlicher Mann, einigermaßen bose; doch in wenigen Tagen führte Johann seine Geliebte nach Hause, und verlangte keine weitere Mitgift.

So erfreuten sie sich ihrer heiligen Liebe achtzehn Jahre, mit dem größten Berlangen, Kinder zu besitzen. Nach Berlauf dieser Zeit gebar sie zwei todte Knaben, woran die Ungeschick-lichkeit der Aerzte Schuld war. Als sie zunächst wieder guter Hoffnung ward, brachte sie eine Tochter zur Welt, welche man Rosa nannte, nach der Mutter meines Baters.

Zwei Jahre barauf befand sie sich wieder in gesegneten Umständen, und als die Gelüste, benen sie, wie andere Frauen in solchen Fällen, ausgesetzt war, völlig mit jenen übereinstimmten, die sie in der vorigen Schwangerschaft empfunden, so glaubten Alle, es würde wieder ein Mädchen werden, und waren schon übereingekommen, sie Reparata zu nennen, um das Andenken ihrer Großmutter zu erneuern.

Nun begab sichs, daß sie in der Nacht nach Allerheiligen niederkam, um vier und ein halb Uhr im Jahr funfzehnhundert. Die Hebamme, welcher bekannt war, daß man im Hause ein Mädchen erwartete, reinigte die Creatur, und widelte sie in das schönste weiße Zeug; dann ging sie, stille, stille, zu Johann, meinem Bater, und sagte: Ich bringe euch ein schönes Geschenk, das ihr nicht erwartet.

Mein Bater, ber ein Philosoph war, ging auf und nieder, und sagte: Was mir Gott giebt, ist mir lieb! und als er die Tücher aus einander legte, sah er den unerwarteten Sohn. Er schlug die alten Hände zusammen, hob sie und die Augen gen Hingel, und sagte: Herr, ich danke dir von ganzem Herzen! dieser ist mir sehr lieb: er seh willsommen! Alle gegenwärtigen Personen fragten ihn freudig, wie ich heißen solle? Johann aber antwortete ihnen nur: Er seh willsommen (ben venuto)! Daher entschlossen sie sich, mir diesen Namen in der heiligen Tause zu geben, und ich lebte mit Gottes Gnade weiter fort.

Noch war Abreas Cellini, mein Grofbater, am Leben, als ich etwa brei Jahre alt seyn mochte; er aber stand im bunbertsten. Man hatte eines Tages die Röhre einer Wasserleitung verändert, und es war ein großer Scorpion, ohne bag ibn jemand bemerkte, heraus und unter ein Brett gefrochen. Als ich ihn erblickte, lief ich brauf los und haschte ihn. Der Scorvion war so groß, bag, wie ich ihn in meiner kleinen Sand bielt, auf ber einen Seite ber Schwang, auf ber andern bie beiben Bangen zu seben waren. Sie fagen, ich set eilig zu bem Alten gelaufen, und habe gerufen: Seht, lieber Großvater, mein icones Rrebschen! Der aute Alte, ber fogleich bas Thier für einen Scorpion erfannte, ware fast vor Schrecken und Beforanik bes Tobes gewesen; er verlangte bas Thier mit ben äußersten Liebkosungen. Aber ich brudte es nur besto fester, weinte, und wollte es nicht bergeben. Mein Bater lief auf bas Geschrei bergu, und wußte sich vor Angst nicht zu belfen: benn er fürchtete, bas giftige Thier werbe mich töbten. Inbeffen erblicte er eine Scheere, begütigte mich, und schnitt bem Thiere ben Schwanz und bie Bangen ab, und, nach überftandener Befahr, hielt er biese Begebenheit für ein gutes Beichen.

Ungefähr in meinem fünften Jahr befand sich mein Later in einem kleinen Gewölbe unseres Hauses, wo man gewaschen hatte, und wo ein gutes Feuer von eichenen Kohlen übrig geblieben war; er hatte eine Geige in der Hand, sang und spielte um das Feuer, denn es war sehr kalt. Zufälligerweise erblickte er mitten in der stärksten Gluth ein Thierchen wie eine Sidechse, das sich in diesen lebhaften Flammen ergetzte. Er merkte gleich, was es war, ließ mich und meine Schwester rusen, zeigte uns Kindern das Thier, und gab mir eine tüchtige Ohrseige. Alls ich darüber heftig zu weinen ansing, suchte er mich aufs Freundlichste zu besänstigen, und saate: Lieber Sohn, ich schlage dich nicht, weil du etwas Uebles begangen hast, vielmehr daß du dich dieser Sidechse erinnerst, die du im Feuer siehst. Das ist ein Salamander, wie man, so viel ich weiß, noch keinen gesehen hat. Er küßte mich darauf, und gab mir einige Pfennige.

Mein Bater fing an mich die Flöte zu lehren, und unterwies mich im Singen; aber ungeachtet meines zarten Alters, in welchem die kleinen Kinder sich an einem Pfeischen und anderm solchen Spielzeuge ergezen, mißsiel mirs unsäglich, und ich sang und blies nur aus Gehorsam. Mein Vater machte zu selbiger Zeit wundersame Orgeln mit hölzernen Pfeisen, Claviere, so schön und gut als man sie damals nur sehen konnte, Biolen, Lauten und Harfen auf das Beste.

Er war auch in ber Kriegsbaukunst ersahren und versertigte mancherlei Werkzeuge, als Modelle zu Brücken, Mühlen und andere Maschienen; er arbeitete wundersam in Elsenbein, und war der erste, der in dieser Kunst etwas leistete. Aber da er sich in meine nachherige Mutter verliebt hatte, mochte er sich mehr als billig mit der Flöte beschäftigen, und ward von den Rathspfeisern ersucht, mit ihnen zu blasen. So trieb er es eine Weile zu seinem Vergnügen dis sie ihn endlich sesthielten, anstellten und unter ihre Gesellschaft ausnahmen.

Lorenz Medicis und Beter, sein Sohn, die ihm sehr gunftig waren, saben nicht gern, daß er, indem er sich ganz der Musik ergab, seine übrigen Fähigkeiten und seine Kunst vernachlässigte, und entfernten ihn von gedachter Stelle. Rein Bater nahm es sehr übel; er glaubte, man thue ihm das größte Unrecht.

Nun begab er sich wieber zur Kunft, und machte einen Spiegel, ungefähr eine Elle im Durchmesser, von Knochen und Elsenbein; Figuren und Laubwerk waren sehr zierlich und wohlsgezeichnet. Das Ganze hatte er wie ein Rad gebilbet; in der Mitte befand sich der Spiegel, rings herum waren sieben Runzbungen angebracht, 'und in solchen die sieben Tugenden, aus Elsenbein und schwarzen Knochen geschnitten. Sowohl der Spiegel als die Tugenden hingen im Gleichgewicht so daß, wenn man das Rad drehte, sich die Figuren bewegten: denn sie hatten ein Gegengewicht, das sie gerade hielt, und da mein Bater einige Kenntniß der Lateinischen Sprache besaß, setzte er einen Bers umher, welcher sagte, daß bei allen Umwälzungen des Glücksrads die Tugend immer aufrecht bleibe:

Rota sum: semper, quoquo me verto, stat virtus.

Nachher ward ihm balb sein Plat unter ben Rathspfeisern wiedergegeben. Damals, vor der Zeit meiner Geburt, wurden zu diesen Leuten lauter geehrte Handwerker genommen; einige davon arbeiteten Wolle und Seibe im Großen: daher verschmähte mein Vater auch nicht, sich zu ihnen zu gesellen, und der größte Wunsch, den er in der Welt für mich hegte, war, daß ich ein großer Musicus werden möchte. Dagegen war mirs äußerst unangenehm, wenn er mir davon erzählte, und mich versicherte: wenn ich nur wollte, könnte ich der erste Mensch in der Welt werden.

Wie gesagt, war mein Bater ein treuer und verbundener Diener des Hauses Medicis, und da Beter vertrieben wurde (1494), vertraute er meinem Bater viele Dinge von großer Bedeutung. Als nun darauf Beter Soderino Gonfaloniere ward (1498), und mein Bater unter den Rathspfeisern sein Amt fortthat, ersuhr diese Magistratsperson, wie geschickt der Mann überhaupt sey, und bediente sich seiner zum Kriegsbaumeister in bedeutenden Fällen. Um diese Zeit ließ mein Bater mich schon vor dem Rathe mit den andern Musikern den Discant blasen, und da ich noch so jung und zart war, trug mich ein Rathsdiener auf dem Arme. Soderino sand Bergnügen, sich mit mir abzugeben, und mich schwatzen zu lassen; er gab mir Zuckerwerk, und sagte

au meinem Vater: Meister Johann, lehre ihn, neben der Musik, auch die beiden andern schönen Künste! Mein Vater antwortete: Er soll keine andere Kunst treiben als blasen und componiren, und auf diesem Wege, wenn ihm Gott das Leben läßt, hoffe ich, ihn zum ersten Manne in der Welt zu machen. Darauf sagte einer von den alten Herren: Thue nur ja, was der Gonfaloniere sagt! denn warum sollte er nichts anders als ein guter Musicus werden?

So ging eine Zeit vorbei, bis die Medicis zurückkamen (1512). Der Cardinal, der nachher Pabst Leo wurde, begegnete meinem Bater sehr freundlich. Aus dem Wappen am Mediceischen Palast hatte man die Augeln genommen, sobald die Familie vertrieben war, und das Wappen der Gemeine, ein rothes Areuz, dagegen in das Feld malen lassen. Als die Medicis zurückkehrten, ward das Kreuz wieder ausgekraßt, die rothen Kugeln kamen wieder hinein, und dassgoldene Feld ward vortrefslich ausstaffirt.

Benige Tage nacher starb Pabst Julius II. (1513); ber Cardinal Medicis ging nach Rom, und ward, gegen alles Bermuthen, zum Pabst erwählt. Er ließ meinen Bater zu sich rusen, und wohl hätte dieser gethan, wenn er mitgegangen wäre: benn er verlor seine Stelle im Palast, sobald Jacob Salviati Gonfaloniere geworden war.

Nun bestimmte ich mich, ein Golbschmieb zu werden, und lernte zum Theil biese Kunst, zum Theil mußte ich viel gegen meinen Willen blasen. Ich bat meinen Bater, er möchte mich nur gewisse Stunden des Tages zeichnen lassen; die übrige Zeit wollte ich Musik machen, wenn er es befähle. Darauf sagte er zu mir: So hast du denn kein Vergnügen am Blasen? Ich sagte: Nein! Denn diese Kunst schien mir zu niedrig gegen jene, die ich im Sinn batte.

Mein guter Bater gerieth barüber in Berzweiflung, und that mich in die Werkstatt des Baters des Cavalier Bandinelli, ber Michel Ugnolo hieß, trefflich in seiner Kunft war, aber von geringer Geburt: benn er war der Sohn eines Rohlenhändlers. Ich sage das nicht, um den Bandinelli zu schelten, der sein Haus zuerst gegründet hat. Wär er nur auf dem rechten Weg dazu gelangt! Doch wie es zugegangen ist, davon hab ich nichts

zu reben. Nur einige Tage blieb ich baselbst, als mein Bater mich wieder wegnahm: benn er konnte nicht leben ohne mich immer um sich zu haben, und so mußte ich wider Willen blasen bis ich funfzehn Jahre alt war. Wollte ich die sonderbaren Begebenheiten erzählen, die ich die zu diesem Alter erlebt, und die Lebensgefahren, in welchen ich mich befunden, so würde sich der Leser gewiß verwundern.

Als ich funfzehn Jahre alt war, begab ich mich wider ben Willen meines Batere in die Werkstatt eines Goldschmieds, ber Antonio Sandro hieß. Er war ein trefflicher Arbeiter, ftola und frei in seinen Sandlungen. Mein Bater wollte nicht, bak er mir Geld gabe, wie es andere Unternehmer thun, damit ich, bei meiner freiwilligen Neigung zur Kunst, auch zeichnen könnte, wann es mir gefiele. Das war mir febr angenehm, und mein redlicher Meifter hatte große Freude baran. Er erzog einen einzigen, natürlichen Sohn bei sich, dem er Manches auftrug, um mich zu schonen. Meine Reigung war fo groß, daß ich in wenig Monaten die besten Gesellen einholte, und auch einigen Bortheil von meinen Arbeiten jog. Deffen ungeachtet verfehlte ich nicht, meinem Bater zu Liebe, bald auf ber Flöte, bald auf bem Bornchen ju blafen, und fo oft er mich horte, fielen ibm unter vielen Seufzern bie Thränen aus ben Augen. Ich that mein Möglichstes zu seiner Zufriedenheit, und stellte mich als trenn ich auch großes Vergnügen babei empfände.

## 3weites Capitel.

Der Autor sicht seinen Bruber in einem Gefecht beinahe erschlagen, und nimmt seine Partei; baraus entspringen einige unangenehme Borfälle, und er wird beshalb von Florenz verbannt. — Er begiebt sich nach Siena und von ba nach Bologna, wo er in der Runft, auf der Flöte zu blasen zunimmt, mehr aber noch in der Profession bes Goldscmieds. — Streit zwischen seinem Bater und Peter, einem Tonkunstler; trauriges Ende des lettern. — Der Autor begiebt sich nach Pisa, und geht bei einem bortigen Goldscmied in Arbeit. Er kommt krant nach Florenz zurück. Auch seiner Genesung tritt er bei seinem alten Meister Marcone in Arbeit.

Ich hatte einen Bruber, ber zwei Jahre junger als ich und sehr kühn und heftig war. Er galt nachher für einen ber besten Soldaten, die in der Schule des vortrefflichen Herrn

Robann von Medicis. Bater bes herzogs Cosmus, gebildet wurden. Dieser Knabe war ungefähr vierzehn Jahre alt, und bekam eines Sonntags, zwei Stunden vor Nacht, zwischen ben Thoren St. Gallo und Binti mit einem Menschen von zwanzia Jahren Sändel, forderte ihn auf den Degen, feste ihm tapfer zu und wollte nicht ablaffen, ob er ibn gleich schon übel verwundet hatte. Biele Leute faben gu, und unter ihnen mehrere Bermanbte bes jungen Menichen. Da biefe merkten, bak bie Sache übel ging, griffen fie nach Steinen, trafen meinen armen Bruber an ben Roof, bag er für tobt gur Erben fiel. Bufällig kam ich auch in die Gegend, ohne Freunde und ohne Waffen; ich hatte meinem Bruber aus allen Kräften zugerufen, er folle fich jurudziehen. Als er fiel, nahm ich feinen Degen, und hielt mich, in feiner Nabe, gegen viele Degen und Steine. Einige tapfere Solbaten famen mir ju Bulfe, und befreiten mich von ber Buth ber Gegner. Ich trug meinen Bruber für todt nach Sause; mit vieler Dube ward er wieder zu sich selbst gebracht und geheilt. Die Berren Achte verbannten unfere Gegner auf einige Jahre, und uns auf feche Monate gehn Miglien von ber Stadt. So schieden wir von unserm armen Bater, ber uns seinen Segen gab, ba er uns fein Gelb geben konnte.

Ich ging nach Siena zu einem braven Manne, ber Meister Franz Castoro hieß. Ich war schon einmal meinem Bater ent- laufen, und hatte bort gearbeitet; nun erkannte er mich wieder, gab mir zu thun und freies Quartier so lange ich in Siena blieb, wo ich mich mit meinem Bruder mehrere Monate aushielt.

Sobann ließ uns der Cardinal Medicis, der nachher Pabst Clemens ward, auf die Bitte meines Baters wieder nach Florenz zurücklehren. Ein gewisser Schüler meines Baters sagte aus böser Absicht zum Cardinal, er solle mich doch nach Bologna schicken, damit ich bort von einem geschickten Meister das Blasen in Bollsommenheit lernen möchte. Der Cardinal versprach meinem Bater, mir Empfehlungsschreiben zu geben; mein Bater wünschte nichts Bessers, und ich ging gerne, aus Verslangen die Welt zu seben.

In Bologna gab ich mich zu Einem in bie Lehre, ber Meister Hercules ber Pfeifer hieß. Ich fing an Gelb zu

verdienen, nahm zugleich täglich meine Lectionen in der Musik, und in kurzer Zeit brachte ich es weit genug in dem versluchten Blasen. Aber weit mehr Bortheil zog ich von der Goldschmiede-kunst: benn da mir der Cardinal keine Hülfe reichte, begab ich mich in das Haus eines Bologneser Miniaturmalers, der Scipio Cavalletti hieß; ich zeichnete und arbeitete für einen Juden und gewann genug dabei.

Nach sechs Monaten kehrte ich nach Alorenz zurud, worüber ber ehemalige Schüler meines Baters, Beter ber Pfeifer, febr verdrieklich war; aber ich ging boch meinem Bater zu Liebe in fein Saus, und blies mit feinem Bruder hieronymus auf ber Flöte und bem Bornchen. Gines Tags fam mein Bater bin um und zu hören; er hatte große Freude an mir und fagte: 3ch will boch einen großen Musicus aus bir machen, jum Tros eines Jeben, ber mich baran zu verhindern benkt. Darauf antwortete Beter: Weit mehr Ehre und Nugen wird euer Benbenuto bavon haben, wenn er fich auf die Goldschmiebekunft legt, als von biefer Pfeiferei. Das war nun freilich mahr gesprochen. aber es verbroß meinen Bater um besto mehr, je mehr er fab. baß ich auch berselben Meinung war, und sagte febr gornig gu Beter: Ich wußte wohl, daß du ber feuft, ber fich meinem fo erwünschten Zwede entgegensett. Durch bich habe ich meine Stelle im Balast verloren, mit foldem Undant haft bu meine große Wohlthat belohnt: bir hab ich fie verschafft, mir haft bu fie entzogen. Aber merke biefe prophetischen Worte: Richt Sabre und Monate, nur wenig Wochen werben vorbeigeben, und bu wirft wegen beines ichanblichen Unbanks umkommen. Darauf antwortete Beter: Meifter Johann, viele Menschen werben im Alter schwach und kindisch, wie es euch auch geht; man muß euch nichts übel nehmen: benn ihr habt ja Alles verschenkt. und nicht bedacht, daß eure Rinder Etwas nöthig haben durften. 3ch bente bas Gegentheil zu thun, und meinen Sohnen fo viel ju binterlaffen, bag fie ben euern allenfalls ju Sulfe kommen fonnen. Darauf antwortete mein Bater: Rein ichlechter Baum bringt aute Früchte hervor, und ich fage bir, ba bu bofe bift, werden beine Sohne arm und Narren werben, und werden bei meinen braven und reichen Cohnen in Dienfte geben.

So eilten wir aus bem Hause, und es fielen noch manche heftige Worte. Ich nahm die Partie meines Vaters, und sagte im Herausgehen zu ihm, wenn er mich bei der Zeichenkunst ließe, so wollte ich ihn an dem unartigen Menschen rächen. Er sagte darauf: Lieber Sohn, ich din auch ein guter Zeichner gewesen, und habe es mir in meinem Leben sauer werden lassen. Willst du nun nicht, um deinen Vater, der dich gezeugt und erzogen, und den Grund zu so vieler Geschicklickeit gelegt hat, manchmal zu erquicken, die Flöte und das allerliehste Hörnchen in die Hand nehmen? Darauf sagte ich, aus Liebe zu ihm wollte ichs gerne thun. Der gute Vater versetze, mit solchen Geschicklickeiten und Tugenden würde man sich am Sichersten an seinen Keinden rächen.

Rein ganzer Monat mar vorbei, und Beter batte in feinem Saufe ein Gewölbe machen laffen, und war mit mehrern Freunben in einem Rimmer über bem Gewolbe, fbrach über meinen Bater, feinen Meifter, und icherate über bie Drobung, baf er au Grunde geben folle. Raum war es gefagt, fo fiel bas Gewölbe ein, entweder weil es schlecht angelegt mar, ober burch Gottes Schidung, ber bie Frepler bestraft. Er fiel hinunter. und die Steine und Ziegeln des Gewölbes, die mit ihm binabstürzten, gerbrachen ihm die Beine; aber Alle, die mit ihm waren, blieben auf bem Rand bes Gewölbes, und Riemand that sich ein Leib. Sie waren erstaunt und verwundert genug, besonders da sie sich erinnerten wie er kurz vorher gespottet batte. Sobald mein Bater das erfuhr, eilte er zu ihm und fagte, in Gegenwart feines Baters: Beter, mein lieber Schuler, wie betrübt mich bein Unfall! Aber erinnerft bu bich, wie ich bich vor Kurzem warnte? Und so wird auch bas, was ich von beinen und meinen Söhnen gesagt habe, wahr werben. Balb darauf starb der undankbare Beter an dieser Krankbeit; er binterließ ein lieberliches Weib und einen Sohn, ber einige Sabre nachher in Rom mich um Almosen ansprach. Ich gab fie ibm: benn es ift in meiner Natur, und erinnerte mich mit Thränen an ben glüdlichen Ruftand Beters, jur Beit, ba mein Bater ju ihm bie prophetischen Worte gefagt batte.

Ich fuhr fort ber Golbschmiebekunft mich zu ergeben, und Goethe, Berte. Auswahl. XXIV.

stand meinem Bater mit meinem Berdienste bei. Mein Bruder Cecchino mußte anfangs Lateinisch lernen: benn, wie der Bater aus mir den größten Tonkunstler bilden wollte, so sollte mein Bruder, der jüngere, ein gelehrter Jurist werden; nun konnte er aber in uns beiden die natürliche Reigung nicht zwingen: ich legte mich aufs Zeichnen, und mein Bruder, der von schöner und angenehmer Gestalt war, neigte sich ganz zu den Waffen.

Einft tam er aus ber Schule bes herrn Johann von Mebicis nat Saufe, wo ich mich eben nicht befand, und, weil er febr ichlecht mit Aleibern versehen mar, bewegte er unsere Schwestern, baß sie ihm ein ganz neues Kleib gaben, bas ich mir hatte machen laffen. Denn außerbem, bag ich meinem Bater und meinen guten Schweftern burch meinen Fleiß beiftanb, hatte ich mir auch ein hubsches, ansehnliches Kleid angeschafft. Ich kam und fand mich hintergangen und beraubt; mein Bruber hatte fich bavon gemacht, und ich feste meinen Bater ju Rebe, marum er mir so großes Unrecht geschehen ließe, ba ich boch so gerne arbeitete, um ihm beizustehen. Darauf antwortete er mir: ich fen fein guter Cohn; was ich glaubte verloren zu haben, wurde mir Geminnft bringen: es fei notbig, es feb Gottes Gebot, bak berjenige, ber etwas besitt, bem Bedürftigen gebe, und wenn ich biefes Unrecht aus Liebe ju ihm ertruge, fo murbe Gott meine Boblfahrt auf alle Beise vermehren.

Ich antwortete meinem armen bekümmerten Bater wie ein Knabe ohne Erfahrung, nahm einen armseligen Rest von Kleibern und Geld, und ging gerade zu einem Stadtthor hinaus, und da ich nicht wußte, welches Thor nach Rom führte, befand ich mich in Lucca. Bon da ging ich nach Pisa — ich mochte ungefähr sechzehn Jahre alt sehn — und blieb auf der mittelsten Brücke, wo sie es zum Fischstein nennen, dei einer Goldschmiedewerkstatt stehen, und sah mit Ausmerksamkeit auf das, was der Meister machte. Er fragte, wer ich seh und was ich gelernt hätte? Darauf antwortete ich, daß ich ein wenig in seiner Kunst arbeitete. Er hieß mich hereinkommen, und gab mir gleich etwas zu thun, wobei er sagte: Dein gutes Ansehen überzeugt mich, daß du ein wackerer Mensch bist. Und so gab er mir Gold, Silber und Juwelen hin. Abends führte er mich in sein Haus,

wo er mit einer schönen Frau und einigen Kindern wohleingerichtet lebte.

Nun erinnerte ich mich ber Betrübniß, die mein Bater wohl empfinden mochte, und schrieb ihm, daß ich in bem Sause eines febr guten Mannes aufgenommen feb, und mit ihm große und schöne Arbeit verfertige: er möchte sich beruhigen; ich suche was zu lernen, und hoffe mit meiner Geschicklichkeit ihm balb Nuten und Chre zu bringen. Geschwind antwortete er mir: Mein lieber Sobn, meine Liebe zu dir ift so groß, bag ich, wenn es nur ichicklich ware, mich gleich aufgemacht hatte, ju bir ju fommen; benn gewiß, mir ift es als wenn ich bes Lichts biefer Augen beraubt mare, daß ich bich nicht täglich febe und jum Guten ermahnen kann. Diese Antwort fiel in die Bande meines Deis fters; er las fie beimlich und gestand es mir bann mit biesen Morten: Babrlich, mein Benvenuto, bein gutes Anfeben betrog mich nicht! Ein Brief beines Baters, ber ein recht braver Mann febn muß, giebt bir bas befte Reugnig. Rechne, als wenn bu in beinem Saufe und bei beinem Bater feuft.

Ich ging nun ben Gottesacker von Bisa zu besehen, und fand bort besonders antike Sarkophagen von Marmor, und an vielen Orten der Stadt noch mehr Alterthümer, an denen ich mich, sobald ich in der Werkstatt frei hatte, beständig übte. Mein Meister faßte darüber große Liebe zu mir, besuchte mich oft auf meiner Kammer und sah mit Freuden, daß ich meine Stunden so gut anwendete.

Das Jahr, bas ich bort blieb, nahm ich sehr zu, arbeitete in Gold und Silber schöne und bedeutende Sachen, die meine Luft, weiter vorwärts zu gehen, immer vermehrten.

Indessen schrieb mir mein Vater auf das Liebreichste, ich möchte doch wieder zu ihm kommen; dabei ermahnte er mich in allen Briefen, daß ich doch das Blasen nicht unterlassen sollte, das er mich mit so großer Mühe gelehrt hatte. Darüber verzing mir die Lust, jemals wieder zu ihm zurüczukehren: dergestalt haßte ich das abscheuliche Blasen, und wirklich, ich glaubte das Jahr in Pisa im Paradiese zu sehn, wo ich niemals Musik machte.

Am Ende bes Jahrs fand mein Meifter Urfache, nach

Florenz zu reisen, und einige Golds und Silberabgänge zu verskaufen, und weil mich in der bösen Luft ein kleines Fieber ansgewandelt hatte, so ging ich mit ihm nach meiner Baterstadt, wo ihn mein Bater insgeheim und auf das Inständigste bat, mich nicht wieder nach Bisa zu führen.

So blieb ich frank zurud, und mußte ungefähr zwei Monate bas Bett huten. Mein Bater forgte für mich mit großer Liebe, und fagte immer, es schienen ihm tausend Sabre bis ich gefund ware, bamit er mich wieber konnte blafen boren. Ms er nun zugleich den Kinger an meinem Buls hatte — benn er verstand fich ein wenig auf Medicin und auf die Lateinische Sprache fo fühlte er, daß in meinem Blute, ba ich vom Blafen borte, bie größte Bewegung entstand, und er ging gang bekummert und mit Thranen von mir. Da ich nun sein großes Bergeleid fab, fagte ich zu einer meiner Schwestern, fie sollte mir eine Alote bringen, und ob ich gleich ein anhaltendes Fieber hatte, fo machte mir boch bieß Instrument, bas feine große Anstrengung erforbert, nicht bie minbefte Beschwerlichkeit: ich blies mit fo gludlicher Disposition ber Finger und ber Bunge, bag mein Bater, ber eben unvermuthet hereintrat, mich taufenbmal fegnete, und mich versicherte, daß ich in ber Zeit, die ich auswärts gewesen, unendlich gewonnen babe; er bat mich, daß ich vorwärts geben, und ein fo icones Talent nicht vernachläffigen folle.

Als ich nun wieder gesund war, kehrte ich zu meinem braben Marcone, dem Goldschmied, zurück, und mit dem, was er mir zu verdienen gab, unterstütte ich meinen Bater und mein Haus.

## Drittes Capitel.

Peter Torrigiani, ein Italiänischer Bilbhauer, tommt nach Florenz, und sucht junge Künstler für ben König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt, und wirft einen haß auf ihn. — Der Autor besteißigt sich, nach den Cartonen von Michel Agnolo und Leonhard da Binci zu studiren — Um sich in seiner Kunst zu vervoullommnen, geht er nach Rom, begleitet von einem jungen Gesellen, Namens Tasso — Er sindet in dieser Hautstadt große Aufmunterung so wie mancherlet Auntentuer — Rach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Erfolg treibt. — Seine Mitkunstler werden eisersüchtig über seine Seschäschichteit. — Streit zwischen ihm und Gerhard Guasconti. — Bersolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, kleidet er sich in eine Mönchklute, und slieht nach Rom,

Bu bieser Zeit kam ein Bilbhauer nach Florenz, ber Peter Torrigiani hieß. Er hatte sich lange in England aufgehalten und besuchte täglich meinen Meister, zu bem er große Freundschaft hegte. Da er meine Zeichnungen und meine Arbeiten ansgesehen hatte, sagte er: Ich bin zurückgekommen um so viel junge Leute als möglich anzuwerben; und da ich eine große Arbeit für meinen König zu machen habe, so will ich mir besonders meine Florentiner zu Gehülsen nehmen. Deine Arbeiten und beine Zeichnungen sind mehr eines Bilbhauers als eines Golbschmieds, und da ich große Werke von Erz zu machen habe, so sollsschwieds, und da ich große Werke von Erz zu machen habe, so sollsschwieds, und de ich große Werke von Erz zu machen habe, so sollsschwieds, und bei mir zugleich geschickt und reich werden.

Es war bieser Mann von der schönften Gestalt und von dem kühnsten Betragen; er sah eher einem großen Soldaten als einem Bildhauer ähnlich: seine entschiedenen Gebärden, seine klingende Stimme, das Runzeln seiner Augenbraunen hätten auch einen braven Mann erschrecken können, und alle Tage sprach er von seinen Händeln mit den Bestien, den Engländern. So kam er auch einmal auf Michel Agnolo Buonarotti zu reben, und zwar bei Gelegenheit einer Zeichnung, die ich nach dem Carton dieses göttlichsten Mannes gemacht hatte.

Dieser Carton war das erste Werk, in welchem Michel Agnolo sein erstaunliches Talent zeigte; er hatte ihn in die Wette mit Leonhard da Binci gemacht, der einen andern in die Arbeit nahm; beide waren für das Zimmer des Conseils im Palast der Signorie bestimmt: sie stellten einige Begebenheiten der Belagerung von Pisa vor, durch welche die Florentiner die Stadt eroberten. Der treffliche Leonhard da Binci batte ein Treffen ber Reiterei unternommen, babei einige Fahnen erobert werben, fo göttlich gemacht als man sichs nur vorstellen fann. Agnolo bagegen batte eine Menge Fußvolk vorgestellt, die bei bem heißen Wetter sich im Arno babeten; ber Augenblick mar gemählt, wie unverhofft bas Reichen gur Schlacht gegeben wirb. und biefe nachten Bolfer ichnell nach ben Baffen rennen: fo ichon und portrefflich maren bie Stellungen und Bebarben, bak man weber von Alten noch Neuen ein Werk gesehen batte, bas auf biesen hoben und herrlichen Grad gelangt mare. So mar auch bie Arbeit bes großen Leonhard höchst schön und munderbar. Es bingen biefe Cartone, einer in bem Balaft ber Medicis, einer in bem Saale bes Pabstes, und fo lange fie ausgestellt blieben. maren fie die Schule ber Welt. Denn obgleich ber göttliche Michel Agnolo bie große Capelle bes Pabstes Julius malte, fo erreichte er boch nicht gur Salfte bie Vortrefflichkeit biefes erften Werks, und sein Talent erhob sich niemals zur Stärke biefer frühern Studien wieder.

Um nun wieder auf Peter Torrigiani zu kommen, der meine Zeichnung in der Hand hatte und sagte: Dieser Buonarotti und ich gingen als Knaben in die Kirche del Carmine, um in der Capelle des Masaccio zu studiren, und Buonarotti hatte die Art, alle zu soppen, die dort zeichneten. Eines Tags machte er sich unter Andern auch an mich, und es verdroß mich mehr als sonst: ich ballte die Faust, und schlug ihn so heftig auf die Nase, daß ich Knochen und, Knorpel so mürbe fühlte als wenn es eine Oblate gewesen wäre; und so habe ich ihn für sein ganzes Leben aezeichnet.

Diese Worte erregten in mir einen folchen Haß, ba ich bie Arbeiten bieses unvergleichlichen Mannes vor Augen hatte, baß ich, weit entfernt mit Torrigiani nach England zu geben, ihn nicht wieder ansehen mochte.

Und so fuhr ich fort mich nach der schönen Manier des Michel Agnolo zu bilden, von der ich mich niemals getrennt habe, und zu gleicher Zeit ging ich mit einem liebenswürdigen jungen Menschen um, zu dem ich die größte Freundschaft faßte. Er war von meinem Alter, gleichfalls ein Goldschmied, und der

Sohn bes trefflichen Malers Philipp bi Fra Filippo. Wir liebten uns so sehr, baß wir uns weber Tags noch Rachts trennen konnten; sein Haus war voller schöner Studien, die sein Bater nach den Römischen Alterthümern gezeichnet hatte, die in mehrern Büchern ausbewahrt wurden. Bon diesen Dingen war ich ganz hingerissen, und fast zwei Jahre arbeiteten wir zusammen.

Alsdann machte ich eine erhobene Arbeit in Silber, so groß wie eine kleine Kindshand; sie diente zum Schloß für einen Mannsgürtel, wie man sie damals zu tragen pflegte. Es war auf bemselben, nach antiker Art, eine Verwicklung von Blättern, Kindern und artigen Masken zu sehen. Ich machte diese Arbeit in der Werkstatt eines Franz Salimbeni, und die Gilde der Goldschmiche, der sie vorgezeigt wurde, erklärte mich für den geschicktesten Gesellen.

Bu ber Zeit entzweite ich mich wieber mit meinem Bater über bas Blasen, und ein gewisser Solzschneiber, ben man Tasso nannte, hatte sich auch mit seiner Mutter überworfen. Ich sagte zu ihm: Wenn bu nur der Mensch wärft, anstatt vieler Worte etwas zu unternehmen! Er antwortete mir: Hätte ich nur so viel Geld, um nach Rom zu kommen, so wollte ich nicht einmal umkehren, um meine armselige Werkstatt zu verschließen. Darauf sagte ich, wenn ihn weiter nichts hindere, so hätte ich so viel bei mir als wir beide bis Rom brauchten.

Da wir so im Gehen zusammen sprachen, fanden wir uns unvermuthet am Thore St. Peter Gattolini. Darauf sagte ich: Mein Tasso, das ist göttliche Schickung, daß wir, ohne daran zu denken, an dieß Thor gekommen sind! Run, da ich hier bin, ist mirs, als wenn ich schon die Hälfte des Weges zurückgelegt hätte. Wir gingen weiter und sprachen zusammen: Was werden unsere Alten diesen Abend sagen? Dann nahmen wir uns vor, nicht weiter daran zu denken bis wir nach Rom gekommen wären, banden unsere Schurzselle auf den Rücken und gingen stillschweisgend nach Siena.

Taffo hatte sich wund gegangen, wollte nicht weiter, und bat mich, daß ich ihm Gelb borgen sollte, um wieder zurückzukehren. Ich antwortete: Daran hättest du benken sollen ehe du von Hause weggingst; ich habe nur noch so viel, um nach Rom zu kommen. Kannst du zu Fuße nicht fort, so ist da ein Pferd, bas zurück nach Rom geht, zu haben, und du hast keine weitere Entschuldigung. Ich miethete das Pferd, und da er mir nicht antwortete, ritt ich gegen das Römische Thor zu. Als er mich entschlossen sah, kam er murrend und hinkend hinter mir drein. Am Thore wartete ich mitleidig auf ihn, nahm ihn hinter mich und sagte zu ihm: Was würden morgen unsere Freunde von und sagen, wenn wir den Entschluß, nach Rom zu gehen, nicht weiter als Siena hätten sesthalten können? Er gab mir Recht, und weil er ein froher Mensch war, sing er an zu lachen und zu singen; und so kamen wir immer lachend und singend nach Rom.

Ich gablte neunzehn Jahre wie bas Jahrhundert. und beaab mich gleich in die Werkstatt eines Meisters, ber Firenzuola bi Lombardia bieß und in Gefäßen und großen Arbeiten bochft geschickt mar. Ich zeigte ihm bas Mobell bes Schlosses, bas ich gegrbeitet hatte; es gefiel ihm außerorbentlich, und er fagte gu einem Florentiner Gefellen, ber ichon einige Jahre bei ihm ftand: Das ift ein Florentiner, bers verfteht, und bu bift einer von benen, bie's nicht versteben. Ich erkannte barauf ben Menschen, und wollte ihn grüßen: benn wir hatten ehemals oft mit einander gezeichnet, und waren viel mit einander umgegangen; er aber, höchft migbergnügt über bie Worte feines Meifters, behauptete mich nicht zu kennen, noch etwas von mir zu wiffen. Ich antwortete ihm mit Berbruß: D Giannotto, ebemals mein Hausfreund, mit bem ich ba und ba zusammen gezeichnet, auf beffen Landhaus ich gegeffen und getrunken babe, ich brauche bein Reugniß nicht bei biesem braven Manne, beinem Meifter. und hoffe, daß meine Sande ohne beinen Beiftand beweisen follen. wer ich bin. hierauf wendete fich Firenzuola, ber ein lebhafter und maderer Mann mar, ju seinem Gesellen und fagte: Schlechter Mensch! schämst bu bich nicht einem alten Freund und Bekannten fo zu begegnen! Und mit eben ber Lebhaftigkeit wendete er fich zu mir und fagte: Romm berein und thue wie bu gefagt baft! Deine Sande mogen fprechen, wer bu bift! Und fogleich gab er mir eine schöne Silberarbeit für einen Carbinal zu machen.

Es war ein Räftchen nach bem porphyrenen Sarg vor ber Thure ber Rotonde. Was ich von bem Meinen bazu that, und wonit ich die Arbeit bereicherte, die Menge schöner kleiner Masten, erfreuten meinen Meister höchlich, der das Werk überall zeigte, und sich rühmte, daß ein solches aus seiner Werkstatt ausgegangen seh. Das Kästchen war ungefähr eine halbe Elle groß, und eingerichtet, das Salzfaß bei Tasel aufzunehmen.

Das war mein erster Berdienst in Rom. Einen Theil schickte ich meinem Bater, von dem andern lebte ich, indessen ich nach den Alterthümern studirte. Endlich, da mir das Geld ausging, war ich genöthigt, mich wieder an die Arbeit zu begeben. Tasso aber, mein Geselle, kehrte bald nach Florenz zurück.

Da meine neue Arbeit geenbigt war, kam mich bie Luft an, zu einem andern Meister zu geben. Gin gewisser Mailander, Baul Arsago, hatte mich an sich gezogen. Darüber fing Kirenzuola mit ihm große Sandel an, und fagte ihm in meiner Gegenwart beleidigende Worte. Ich nahm mich meines neuen Meisters an und verfette, daß ich frei geboren feb und auch frei leben wolle: ich habe mich nicht über ihn, und er fich nicht über mich zu beflagen; vielmehr habe er mir noch Einiges herauszuzahlen, und als ein freier Arbeiter wolle ich hingehen wohin es mir gefiele, weil ich baburch Niemand ein Leid thäte. Auch mein neuer Meifter fagte ungefähr baffelbe und verficherte, bag er mich nicht verleitet habe, und daß es ihm angenehm febn werde, wenn ich ju meinem erften Meifter jurudginge. Auf bas fagte ich, ich wollte Niemand schaben: ich hätte meine angefangenen Arbeiten geendigt, würde immer nur mir selbst und Niemand anders angehören, und wer mich brauchte, mochte mit mir übereinkommen.

Ich habe nichts mehr mit dir zu thun, versetzte Firenzuola: bu sollst mir nicht mehr unter die Augen kommen! Da erinnerte ich ihn an mein Geld, worauf er mir spöttisch anwortete. Aber ich versetzte: Haber ich versetzte: Haber ich versetzte: Haber ich versetzte: Haber ich versetzten zu machen, so sollen sie mir auch zu meinem Lohn verselsen. Als ich so sprach, blieb ein alter Mann am Laden stehen, der Meister Anton von St. Marino hieß, der erste, der vortresslichste Goldschmied von Rom und Meister des Firenzuola; er hörte meine Gründe an, gab mir Recht und verlangte, daß Firenzuola mich bezahlen solle.

Man stritt fich lebhaft: benn Firenzuola, ein weit befferer

Fechter als Golbschmieb, wollte nicht nachgeben; boch zulett fand bie Bernunft ihren Blat, und meine Festigkeit verschaffte mir Recht: er bezahlte mich, und in der Folge erneuerten wir unsere Freundschaft. Er bat mich sogar, bei ihm Gevatter zu steben.

Unter meinem neuen Meister verdiente ich genug und schickte ben größten Theil meinem guten Bater. Dessen ungeachtet lag bieser mir immer an, nach Florenz zurückzukehren; und am Ende von zwei Jahren that ich ihm seinen Willen. Ich arbeitete wieber bei Salimbeni, verdiente viel, und suchte immer zu lernen; ich erneuerte meinen Umgang mit Franz di Fra Filippo, und ob mir gleich das verwünsichte Blasen viel Zeit verdarb, so unterließ ich doch nicht, gewisse Stunden des Tags und der Nacht zu studiren.

Ich machte bamals ein filbernes Herzschloß: so nannte man einen Gürtel, brei Finger breit, ben die Bräute zu tragen pflegten; er war in halberhobener Arbeit gemacht und einige runde Figuren dazwischen, und ob ich gleich äußerst schlet bezahlt ward, so war mir doch die Ehre, die ich dadurch erlangte, unschätbar.

Indessen batte ich bei verschiedenen Meistern gearbeitet, und febr moblbenkenbe Männer, wie zum Beisviel Marcone, barunter gefunden. Undere hatten einen fehr guten Namen und bevortheilten mich aufs Aeußerste. Sobald ich es merkte, machte ich mich von ihnen los und hütete mich vor biesen Räubern. Als ich nun fortfuhr zu arbeiten und zu gewinnen, besonders ba ein Meifter, Sogliani genannt, freundlich feine Werkstatt mit mir theilte, waren jene gehässigen Leute neibisch, und ba fie brei große Werkstätten und viel zu thun batten, brudten fie mich auf alle mögliche Beise. Ich beklagte mich barüber gegen einen Freund und sagte, es sollte ihnen genug sebn, bag fie mich unter bem Schein ber Gute beraubt hatten. Sie erfuhren es wieber und ichwuren, ich follte meine Worte bereuen; ich aber, ber ich nicht mußte mas die Kurcht für eine Karbe batte, achtete ihre Drohungen nicht. Eines Tags trat ich an ben Laben bes einen; er hatte mich gerufen und wollte mich schelten und gegen mich großthun; bagegen fagte ich, fie mochten fiche felbst auschreiben, benn ich hätte von ihren Sandlungen gesprochen wie fie maren.

Indessen da ich so sprach, paßte ein Better, den sie wahrscheinlich angestiftet hatten, heimtücksisch auf, als ein Maulthier mit Ziegeln vorbeigetrieben wurde, und schob mir den Kord so auf den Leib, daß mir sehr wehe geschah. Schnell kehrte ich mich um, sah, daß er lachte, und schlug ihn mit der Faust so kücktig auf den Schlaf, daß er für todt zur Erden siel. Dann rief ich seinen Bettern zu: So behandelt man seige Spizduben eures Gleichen! und da sie Miene machten, so viel ihrer waren, auf mich zu fallen, zog ich in der Wuth ein Messer und rief: Kommt einer zum Laden heraus, so laufe der andere zum Beichts vater! denn der Arzt soll hier nichts zu thun kriegen. Sie ersschraken hierüber so sehr, daß keiner von der Stelle ging.

Als ich weg war, liefen Bäter und Söhne zu bem Collegium ber Achte und klagten, ich habe sie mit bewaffneter Hand
angefallen, was in Florenz unerhört seh. Die Herren Achte
ließen mich rufen und machten mich tüchtig herunter, sowohl
weil ich in der Jacke gelausen kam, da die andern Mäntel umgenommen hatten, als weil die Herren schon zu Hause einzeln
durch meine Gegner eingenommen waren, welches ich, als ein
unersahrener Knabe, versäumt hatte, der ich mich auf mein vollkommenes Recht verließ.

Ich sagte, daß ich, aufgebracht durch die große Beleibigung, bem Gerhard nur eine Ohrfeige gegeben hätte, und beshalb keinen so heftigen Ausputer verdiente.

Raum ließ mich Princivalle bella Stuffa, ber von den Achten war, das Wort Ohrfeige aussprechen, so rief er: Keine Ohrfeige, einen Faustschlag hast du ihm gegeben! Er zog darauf die Glode, schickte uns alle hinaus und sprach, wie ich nachher vernahm, zu meinen Gunsten. Betrachtet, sagte er, ihr Herren, die Einfalt dieses armen Menschen! er klagt sich an eine Ohrfeige gegeben zu haben, da seine Gegner nur von einem Faustschlag reden. Sine Ohrseige, auf dem neuen Markt, kostet fünfzundzwanzig Scudi, ein Faustschlag wenig oder nichts. Er ist ein braver Junge und erhält sein Haus durch anhaltende Arzbeit. Wollte der Himmel, es gäbe viel solche in unserer Stadt!

Es waren aber einige unter ben Rothkappen burch Bitten und faliche Borftellungen meiner Feinde bewegt, auch ohnebieß

٠.

pon ihrer Bartei, die mich gern ins Gefängniß geschickt und mir eine ftarte Strafe auferleat batten; aber ber aute Brincipalle gewann die Oberhand und verurtheilte mich, vier Dag Debl als Almosen in ein Kloster zu geben. Man ließ uns wieber bereinkommen; er verbot mir, bei Strafe ihrer Ungnabe, nicht au reben und meine Bufe sogleich au erlegen. Gie wieberholten ihren berben Bermeis und ichidten uns zum Actuarius; ich aber murmelte immer vor mich bin: Ohrfeige! keinen Faustschlag! fo baß bie Achte über mich lachen mußten. Der Actuarius befahl uns, daß wir einander Burgschaft leiften follten. Go gingen bie andern frei aus und mich allein verbammten fie in bie vier Maß Mehl, welches mir die größte. Ungerechtigkeit schien. 3d ichidte nach einem Better, ber fich für mich verburgen follte; er aber wollte nicht kommen: barüber wurde ich gang rasend und giftig wie eine Otter, ba ich bedachte, wie febr biefer Mann meinem Sause verbunden fen. Ich faßte mich in meiner Buth fo gut ich konnte, und wartete bis bas Collegium ber Achte ju Tische ging. Da ich nun allein war, und Niemand von ben Gerichtsbienern auf mich Acht gab, sprang ich wuthend aus bem Palaft, lief nach meiner Werkstatt, ergriff einen Dolch und rannte in bas Saus meiner Geaner, bie ich beim Effen fanb. Gerhard, ber Urheber bes Streits, fiel gleich über mich ber; ich stieß ihm aber ben Dold nach ber Brust und burchbohrte Rod und Weste; sonst geschah ihm tein Leid, ob ich gleich bachte, er ware schwer vermundet, weil ber Stoß ein gewaltig Geräusch in ben Rleibern machte, und er por Schreden gur Erben fiel. Berrather! rief ich aus: beute follt ihr alle fterben!

Bater, Mutter und Schwester glaubten, ber jüngste Tag seh gekommen; sie warfen sich auf die Kniee und flehten schreiend um Barmherzigkeit. Da sie sich nicht gegen mich vertheibigten und der Andere für todt auf der Erde lag, schien es mir niedrig, sie zu verletzen. Wüthend sprang ich die Stiegen hinunter und sand auf der Straße die ganze Sippschaft beisammen. Rehr als zwölf waren herbeigelausen; einer hatte einen eisernen Stah, der andere einen Flintenlauf, die übrigen Hämmer und Sidde: ich suhr unter sie hinein wie ein wüthender Stier, und warf vier oder fünf nieder; ich stürzte mit ihnen und führte meinen

Dolch balb gegen biesen, balb gegen jenen; die, welche noch standen, schlugen tüchtig auf mich zu, und doch lenkte es Gott, daß wir einander keinen Schaben thaten; nur blieb ihnen meine Müße zuruck, auf die sie, weil ich ihnen entgangen war, wacker zuschlugen; dann wollten sie nach ihren Berwundeten und Todten seben, aber es war Niemand beschäbigt.

3d ging in bas Rlofter St. Maria Novella, und gleich begegnete ich dem Bruder Alexius Strozzi, dem ich mich empfahl ohne ibn ju fennen. Ich bat ibn, mir bas Leben ju retten; benn ich batte einen großen Rebler begangen. Der gute Frater fagte ju mir, ich follte mich nicht fürchten; benn wenn ich alles Uebel in ber Belt angestellt hatte, mare ich boch in seiner Rammer vollkommen ficher. Ungefähr eine Stunde nachber batten sich die Achte außerorbentlich versammelt: sie ließen einen schrecklichen Bann ausgeben, und brobten bem die größten Strafen. ber mich verbärge ober von meinem Aufenthalt wiffe, ohne Anfeben bes Orts und ber Berfon. Mein betrübter armer Bater tam zu ben Achten hinein, warf fich auf bie Kniee und bat um Barmbergiakeit; ba ftand einer von ihnen auf und schüttelte bie Quafte feines Rappchens und faate unter andern beleidigenden Worten zu meinem Bater: Sebe bich weg und mache, bag bu fortkommft! Morgendes Tags foll er feinen Lohn empfangen. Mein Bater antwortete: Bas Gottes Wille ift, werbet ihr thun, und nicht mehr. Aber ber Andere fagte barauf: Das wird Gottes Wille feyn! Mein Bater verfette bagegen: Es ift mein Troft, daß ihr bas gewiß nicht wißt.

Er kam sogleich mich aufzusuchen, mit einem jungen Mensichen von meinem Alter, ber Peter Landi hieß; wir liebten uns als leibliche Brüber. Dieser hatte unter seinem Mantel einen trefflichen Degen und das schönste Panzerhemd. Mein lebhafter Bater erzählte wie es ihm bei den Achten ergangen seh; dann küßte er mir die Stirne und beibe Augen, segnete mich von Herzen und sagte: Die Macht Gottes stehe dir bei! Und so reichte er mir Degen und Wassen und half mir, mit eigenen Händen, sie anlegen. Dann suhr er fort: Lieber Sohn! mit diesen in der Hand leb oder stirb!

Beter Landi horte indeffen nicht auf zu weinen, und gab

mir zehn Goldgulden. Ich ließ mir noch einige Barthaare wegnehmen, die eben hervorzukeimen anfingen. Frater Alexius gab mir bie Rleibung eines Geiftlichen und einen Laienbruber jum Begleiter. Ich ging aus bem Kloster und längs ber Mauer bis auf ben Blat; nicht weit bavon fand ich in einem Sause einen Freund, entmönchte mich sogleich und ward wieder Mann. Wir bestiegen zwei Pferde, die man bereit hielt, und ritten die Nacht auf Siena. Als mein Freund jurudtam und meinem Bater melbete, daß ich glüdlich entfommen fen, hatte berfelbe eine unenbliche Freude, und konnte nicht erwarten, den von den Achten zu finden, der ibn so angefahren batte. Endlich begegnete er ihm und fagte: Seht Anton! Gott mußte beffer als ibr, mas aus meinem Sohn werben follte. Jener antwortete: Er foll und nur wieder unter bie Sanbe tommen! Inbes, verfette mein Bater, will ich Gott banken, ber ihn biegmal glücklich errettet bat.

In Siena erwartete ich die ordinäre Römische Post und verdung mich darauf. Unterwegs begegnete uns ein Courier, der ben neuerwählten Pabst Clemens ankündigte (1523).

## Viertes Capitel.

Der Autor macht außerorbentliches Glüd in Rom. Er wird von einer ebeln Dame Porzia Chigi höchlich aufgemuntert. — Besonberes Zutrauen dieser Dame. — Eiferssucht zwischen ihm und Lucagnola von Jest. — Er bläft vor Pabst Ciemens VII., ber mit ihm wohl zufrieden ist und ihn, wegen der doppelten Fahigkeiten als Golbschied und Rusicus, in Dienst nimmt. Der Bischof von Salamanca giedt ihm, auf die Empfehlung des Franz Penni, Schülers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abenteuer zwischen ihm und dem Bischof.

In Rom arbeitete ich wieber in ber Werkstatt bes Meisters Santi, ber verstorben war, und bessen Sohn bas Gewerb fortsetzte, nicht selbst arbeitete, sondern alles durch einen jungen Menschen besorgen ließ, der sich Lucagnolo von Jesi nannte. Er war der Sohn eines Mailändischen Bauern, und hatte von Jugend auf bei Meister Santi gearbeitet, klein von Statur und wohlgebildet. Dieser junge Mensch arbeitete besser als irgend

Einer, ben ich bis bahin gekannt hatte, mit ber größten Leichtigkeit, und zwar nur große Gefäße, Beden und solche Dinge.

Ich übernahm für ben Bischof von Salamanca, einen Spanier, Leuchter zu machen; sie wurden sehr reich gearbeitet wie es für solche Werke gehört. Ein Schüler Raphaels, Johann Franz Penni, mit dem Zunamen il Fattore, ein trefflicher Maler und Freund des gedachten Bischofs, setzte mich bei ihm in Gunst; man gab mir viel zu arbeiten, und ich ward gut bezahlt.

Bu berfelbigen Reit ging ich an Festtagen manchmal in bie Cavelle bes Michel Agnolo und manchmal in das haus bes Augustin Chigi von Siena, um ju zeichnen. hier maren bie fconften Arbeiten von der hand bes trefflichen Malers Raphael von Urbino. Ghismondo Chigi, ber Bruber, wohnte baselbst. Sie waren ftoly barauf, wenn junge Leute meines Bleichen bei ihnen zu ftudiren kamen. Die Frau bes gedachten Gbismondo, welche febr angenehm und äußerst schon war, hatte mich oft in ihrem Saufe gesehen; fie trat eines Tags zu mir, besah meine Reichnungen und fragte, ob ich Maler ober Bilbhauer fen? 3ch antwortete ihr, ich sen ein Goldschmied, worauf fie versette, bak ich ju gut für einen Golbschmied zeichnete. Sie ließ fich burch ihr Kammermädchen eine Lilie von schönen Diamanten bringen, bie in Gold gefaßt waren, und verlangte, bag ich fie schäpen follte. Ich schapte fie auf 800 Scubi; fie fagte, ich habe es getroffen, und fragte, ob ich Lust hatte, sie recht gut umzufaffen? Ich versicherte, daß ich es mit Freuden thun würde, und machte auf ber Stelle eine kleine Zeichnung, bie ich um besto beffer ausführte, je mehr ich Luft hatte, mich mit biefer schönen und angenehmen Frau zu unterhalten.

Als die Zeichnung fertig war, kam eine andere schöne eble Römerin aus dem Hause herunter und fragte ihre Freundin, was sie da mache? Porzia antwortete lächelnd: Ich sehe diesem wackern jungen Menschen mit Vergnügen zu, der so schön als gut ist. Ich ward roth und versetzte halb verschämt und halb muthig: Wie ich auch seh, din ich bereit euch zu dienen. Die schöne Frau erröthete auch ein wenig und sagte: Du weißt, daß ich beine Dienste verkange. Sie gab mir die Lilie und zwanzig

Goldgulben, die sie in der Tasche hatte. Fasse mir die Steine nach beiner Zeichnung, sagte sie, und bringe mir das alte Gold zurück. Ihre Freundin sagte darauf: Wenn ich in dem jungen Menschen stäte, so ging' ich in Gottes Namen durch. Porzia antwortete: Solche Talente sind selten mit Lastern verbunden: er wird das Ansehen eines braven Jünglings nicht zu Schanden machen. Sie nahm ihre Freundin bei der Hand, und indem sie sich umwendete, sagte sie mit dem freundlichsten Lächeln: Lebe wohl, Benvenuto!

Ich vollendete noch erst meine Zeichnung, die ich nach Raphaels Jupiter angesangen hatte; dann ging ich ein kleines Wachsmodell zu machen, um zu zeigen, wie die Arbeit werden sollte. Ich wies es den beiden Damen, die mich so sehr lobten und mir so artig begegneten, daß ich kühn genug war zu versprechen, die Arbeit solle doppelt so schön als das Modell werden. So machte ich mich daran, und endigte das Werk in zwölf Tagen: zwar wieder in Gestalt einer Lilie, aber mit so viel Masken, Kindern und Thieren geziert, und so forgfältig emaillirt, daß die Diamanten dadurch einen doppelten Werth erhielten.

Indessen ich daran arbeitete, war der geschickte Lucagnolo mit mir unzufrieden und versicherte, es würde mir zu viel mehr Nuten und Ehre gereichen, wenn ich ihm an seinen filbernen Gefäßen hülfe; ich aber behauptete, daß Arbeiten wie die meine nicht alle Tage kämen, und daß man damit eben so viel Ehre und Geld erwerben könne. Er lachte mich aus und sagte: Wir wollen sehen! Ich habe dieses Gefäß zugleich mit dir angefangen, und gedenke auch mit dir zu endigen; wir können alsdann vergleichen, was wir beide gewinnen. Ich sagte, es würde mich freuen, mit einem so geschickten Manne in die Wette zu arbeiten; und so bückten wir, ein wenig verdrießlich, unsere Köpfe über die Arbeit und hielten uns beide so fleißig daran, daß in zehn Tagen ungefähr jeder, mit aller Kunst und Reinlichkeit, sein Werk geendigt hatte.

Das Gefäß bes Lucagnolo follte bem Pabst Clemens bei Tafel bienen, um Knochen und Schalen ber Früchte hineinguwerfen, überhaupt mehr gur Pracht als gur Nothwendigkeit. Es war mit zwei schönen Senkeln gegiert, mit vielen Masken, fo großen als kleinen, und mit ben schönften Blättern; alles von solcher Zeichnung und Zierbe als man nur wünschen konnte. Ich versicherte, in meinem Leben nichts Schöneres gesehen zu haben.

Lucagnolo glaubte, ich habe meinen Sinn verändert, lobte gleichfalls meine Arbeit, sagte aber: Den Unterschied werden wir bald sehen! Er trug sein Gefäß zum Pabst, und ward nach dem Maßstab dieser großen Arbeiten bezahlt. Indessen trug ich meinen Schmuck zur Frau Porzia, die mich mit großer Verwunderung versicherte, daß ich mein Versprechen weit übertrossen habe; ich solle für meine Arbeit was ich wolle verlangen: denn sie glaubte nicht, mich belohnen zu können, auch wenn sie im Stande wäre, mir ein Landgut zu schenken. Ich versetze, meine größte Belohnung seh ihr Beifall; ich verlange nichts weiter, und so wollte ich mich ihr empsehlen.

Porzia sagte barauf zu ihrer Freundin: Seht, wie sich in Gesellschaft seiner Talente auch die Tugenden besinden! Und so schienen beide Frauen verwundert zu sehn. Darauf sagte Porzia: Du hast wohl sagen hören, wenn der Arme dem Reichen schenkt, so lacht der Teufel. Ich versetzte, der Bose habe Verdruß genug; dießmal möchte er immer lachen. Darauf ging ich weg, und sie riesen mir nach, er solle den Spaß nicht haben!

- Als ich in die Werkstatt zurücklam, zeigte Lucagnolo eine Rolle Geld und sagte: Laß nun einmal beinen Berdienst neben bem meinigen sehen! Ich ersuchte ibn, bis auf den nächsten Tag zu warten, da ich benn, weil ich mich in meiner Arbeit so brab wie er in der seinigen gehalten hätte, auch in Absicht der Belohnung nicht mit Schanden zu besteben hoffte.

Den andern Tag kam ein Hausmeister der Frau Porzia, rief mich aus der Werkstatt, und gab mir eine Rolle Geld. Sie wolle nicht, sagte er, daß der Teufel sich gar zu lustig machen sollte; doch seh das, was sie mir schicke, weder mein ganzes Verdienst noch die ganze Belohnung. Er setzte noch mehr freundliche Worte hinzu, wie eine solche vortreffliche Dame sich ausdrückt. Lucagnolo konnte nicht erwarten, meine Rolle mit der seinigen zu vergleichen, und brachte diese, sobald ich zurückkam, in Gegenwart von zwölf Arbeitern und andern Nachbarn, die,

auf die Entscheidung des Streits neugierig, herbeigekommen waren, hervor, lachte verächtlich, sagte dreis oder viermal: Au! und goß mit vielem Lärm sein Geld auf die Tasel aus. Es waren fünfundzwanzig Scudi in Münze. Mich hatten sein Geschrei, seine Blicke, die Späße und das Gelächter der Umstehens den ein wenig irre gemacht; ich schielte nur in meine Hilse hinein, und da ich merkte, daß es lauter Gold war, hob ich, am andern Ende der Tasel, mit niedergeschlagenen Augen und ohne Geräusch, mit beiden Händen meine Rolle stark in die Höhe und ließ das Geld, wie aus einem Mühltrichter, auf den Tisch laufen. Da sprangen noch die Hälfte so viel Stücke als bei ihm hervor, und alle Augen, die mich erst mit einiger Berachtung angeblickt hatten, wendeten sich auf ihn. Man rief: Hier siehts viel besser aus: hier sind Goldskücke und die Hälfte mehr.

Ich dachte, er wollte für Neid und Berdruß auf der Stelle umkommen, und ob er gleich als Meister den dritten Theil meines Berdienstes erhielt, so kannte er sich doch nicht vor Bos-beit. Auch ich war verdrießlich und sagte, jeder Bogel singe nach seiner Weise. Er versluchte darauf seine Kunst und den, der sie ihn gelehrt hatte, und schwur, er wolle keine großen Arbeiten mehr machen, sondern sich auf solche Lumpereien legen, da sie so gut bezahlt würden. Ich antwortete darauf, er möchte es immer versuchen, doch ich sagte ihm voraus, seine Arbeiten wollte ich wohl auch machen; aber diese Lumpereien würden ihm nicht gelingen. So ging ich erzürnt weg und schwur, ich wollte es ihm schon zeigen. Die Umstehenden gaben ihm laut Unrecht, und schalten ihn, wie ers verdiente; von mir aber sprachen sie wie ich mich erwiesen hatte.

Den andern Tag ging ich, Madame Porzia zu danken, und sagte, daß sie, gerade umgekehrt, anstatt dem Teufel Gelegens beit zum Lachen zu geben, Ursache wäre, daß er nochmals Gott verläugnete. Wir lachten freundlich zusammen, und sie bestellte bei mir noch mehr aute und schöne Arbeiten.

In berselben Zeit verschaffte mir Franz Benni abermals Arbeit beim Bischof von Salamanca. Dieser Herr wollte zwei große Masserkessel von gleicher Größe auf die Crebenztische haben; ben einen sollte ich, ben andern Lucagnolo machen und, wie es

bei folden Berten gebräuchlich war, gab uns Benni bie Beichenungen bagu.

So legte ich mit der größten Begierde Hand an das Gefäß. Ein Mailänder hatte mir ein Edden in seiner Werkstatt
gegeben; dabei überschlug ich mein Geld und schicke, was ich
entbehren konnte, meinem Bater, der, als es ihm in Florenz
ausdezahlt wurde, zufällig jenem unfreundlichen Mitgliede der Achte begegnete, dessen Söhne sich sehr schlecht aufführten. Mein
Bater ließ ihn sein Unrecht und mein Glück recht lebhaft empfinben, wie er es denn mir auch gleich mit Freuden schrieb, und
mich dabei um Gottes Willen bat, daß ich doch von Zeit zu
Zeit blasen und das schone Talent, das er mich mit so vieler Mühe gelehrt hätte, nicht vernachlässigen sollte. Ich nahm mir
vor, ihm noch vor seinem Ende die Freude zu machen, daß er
mich recht gut sollte blasen hören, in Betrachtung, daß ja Gott
selbst, wenn wir ihn darum bitten, uns ein erlaubtes Vergnügen gewährt.

Indessen ich an dem Gefäß bes Salamanca arbeitete, batte ich zu meiner Beihilfe nur einen Knaben, ben ich auf inständiges Bitten meiner Freunde, halb wider Willen, ju meiner Aufwartung genommen hatte. Er war ungefähr vierzehn Jahre alt, bieß Baulin, und war ber Sohn eines Römischen Burgers, ber von feinen Einfünften lebte. Paulin war fo gludlich geboren, ber ehrbarfte und iconfte Anabe, ben ich im Leben gefeben hatte; sein gutes Wesen, sein angenehmes Betragen, seine unend. lice Schönheit, seine Anhänglichkeit an mich waren bie gerechten Ursachen, bag ich so große Liebe für ihn empfand als bie Bruft eines Menschen faffen fann. Diese lebhafte Reigung bewog mich, um biefes herrliche Gesicht, bas von Natur ernsthaft und traurig mar, erheitert zu sehen, manchmal mein Hörnden jur Sand zu nehmen. Denn wenn er mich borte, fo lächelte er so schon und berglich, bag ich mich gar nicht mehr über iene Fabeln verwunderte, welche die Beiden von ihren Göttern bes himmels erzählten. Ja gewiß, wenn er zu jener Zeit gelebt batte, so wurde er die Menschen gang außer fich gebracht haben. Er hatte eine Schwester, die so schön war wie er, und Fauftina bieß; ber Bater führte mich oft in seinen Beinberg, und ich

konnte merken, daß er mich gern zu seinem Schwiegersohn gehabt hätte. Durch diese Beranlassung blies ich mehr als gewöhnlich.

Um diese Zeit ließ mich ein gewisser Jacob von Cesena, ein trefflicher Musicus, der bei dem Pabste in Diensten war, fragen, ob ich ihnen am ersten August helsen und den Sopran blasen wollte; sie hätten auf diesen Tag die schönsten Stude zu des Babstes Tafelmusik ausgesucht.

So ein großes Verlangen ich trug, mein schönes angefangenes Gefäß zu endigen, so reizte mich boch die Musik, als eine wunderbare Sache, an sich, wobei ich zugleich meinem Bater zu gefallen bachte, und ich nahm mir vor, von ber Gefellichaft zu Acht Tage vorher probirten wir täglich zwei Stunden. und gingen sobann am Resttage ins Belvebere, und bliefen bei Tage bie geübten Motetten, so bag ber Babst fagte, er habe teine angenehmere Mufit gebort. Er rief jenen Jacob von Cefena ju fich und fragte ibn, wie er es angefangen babe, um einen so guten Sopran zu finden? und fragte ihn genau, wer ich seb? Als er meinen Namen erfuhr, fagte er: Ift bas ein Sohn bes Meister Johann? Den will ich in meine Dienste haben! Jacob verfette: Er wird fcmer ju bereben fenn: benn er ift ein Golbschmied, sehr fleißig bei seiner Kunft, in ber er vortrefflich arbeitet, und die ihm mehr einbringt als die Musit nicht thun wurde. Defto beffer, verfette ber Babft, daß er noch ein anberes Talent hat, bas ich nicht erwartete! Er foll seine Befolbung wie die Uebrigen empfangen, und mir dienen; in seiner andern Profession will ich ibm auch schon zu arbeiten geben. Darauf reichte ibm ber Babft ein Schnubftuch mit hundert Golbaulden, unter und zu vertheilen. Jacob wiederholte uns bes Babites Rebe, und theilte bas Gelb unter uns acht. Als er mir meinen Theil gab, fagte er: Ich will bich in unfere Bahl einidreiben laffen. Ich verlangte Bebentzeit bis morgen.

Da ich allein war, bachte ich hin und her, ob ich die Stelle annehmen sollte; benn ich sah wohl, welchen Schaben meine Runft barunter leiben würde. Die folgende Nacht erschien mir mein Bater im Traume, und bat mich mit den liebebollsten Thränen, daß ich, um Gott und seinetwillen, doch das Anerbieten annehmen möchte. Ich glaubte ibm zu antworten, daß

ich es auf keine Weise thun könne: schnell erschrecke mich seine fürchterliche Gestalt, er brobte mir mit seinem Fluch, wenn ich es ausschlüge, und versprach mir, wenn ich gehorchte, seinen ewigen Segen. Kaum war ich erwacht, so lief ich, mich einschreiben zu lassen, und melbete es meinem Bater, der aus übergroßer Freude darüber beinahe den Tod gehabt hätte. Er schrieb mir, daß auch er beinahe dasselbe geträumt habe, und ich glaubte nun, da ich das billige Verlangen meines Baters erfüllt hatte, daß mir auch alles zu Glück und Sehre gereichen müsse.

Inzwischen arbeitete ich mit großer Sorgfalt, das angefangene Gefäß für den Bischof von Salamanca zu endigen. Er war ein trefflicher Mann, sehr reich, aber schwer zu befriedigen; er schickte täglich, um zu erfahren was ich machte, und ward, wenn der Abgeordnete mich nicht fand, wüthend und drohte, er wolle mir die Arbeit wegnehmen, und sie durch einen Andern endigen lassen. Daran war denn doch das verdammte Blasen Schuld: denn übrigens arbeitete ich Tag und Nacht mit dem größten Fleiße, so daß ich dem Bischof das Gefäß wenigstens zeigen konnte.

Aber ich hatte es barum nicht besser: benn nun ward erst feine Luft fo groß, daß ich viel Unbequemlichkeit bavon empfand. Nach brei Monaten war bas Gefäß endlich fertig, mit so schönen Thieren, Laubwerk und Masken als man fich vorstellen kann. Sogleich schickte ich es burch meinen Paulin zu Lucagnolo, bem ber Anabe mit seiner gewöhnlichen Zierlichkeit sagte: Sier schickt euch Benvenuto sein Versprechen und seine B . . . . eien; er hofft von euch bald auch eure Lumpereien zu feben. Lucagnolo nahm bas Gefäß in die hand, und nachdem er es lang genug betrachtet hatte, fagte er zu Baulin: Schöner Anabe, fage beinem Berrn, baß er ein trefflicher Mann ift: er foll mein Freund sebn, und bas Uebrige auf fich beruben laffen. Der gute Knabe brachte mir freudig bie Botichaft; bas Gefäß wurde ju Salamanca getragen, welcher verlangte, daß es geschätt werben sollte. Lucagnolo fam bazu: feine Schähung war ehrenvoll, und fein Lob weit größer als ichs zu verbienen glaubte. Salamanca nahm bas Gefäß und sagte in Spanischer Manier: Bei Gott, er foll so lange auf die Rahlung warten als er mich mit ber Arbeit bat marten laffen! Sierüber marb ich außerst verbrieglich; ich verfluchte ganz Spanien, und Jeben, ber bem Bolle wohlwollte.

Unter andern Zierrathen baran war ein henkel von Einem Stude, auf bas Bartefte gearbeitet, ber burch Sulfe einer gewiffen Stablfeber gerabe über ber Deffnung bes Befäßes gehalten wurde. Gines Tage zeigte ber Bifchof mit großer Bufriebenbeit einigen seiner Spanier biefes Befäß; einer ber Ebelleute mochte mit bem Bentel nicht auf bas Feinfte umgegangen febn: bie garte Reber konnte feiner bäurischen Gewalt nicht widersteben. und ber Senkel brach ab. Der Bischof war schon weggegangen, und ber Ebelmann, außerft erschroden, bat ben Mundschenken, er mochte boch geschwind bas Gefäß jum Meister tragen, bamit es ichnell wieber bergestellt wurde, es möchte fosten was es wollte. So tam mir bieß Gefag wieber in die Banbe; ich verfprach, es fcnell zu erganzen, und that es auch: benn zu Mittag war es mir gebracht worden, und zwei Stunden vor Racht batte ich es schon fertig. Run kam ber Munbschenk wieber, eilig und im Schweiß: benn ber herr hatte es nochmals verlangt, um es andern Gaften ju zeigen. Der Munbichent ließ mich nicht jum Worte kommen, und rief: Nur ichnell! ichnell bas Gefaß ber! Ich, ber ich keine Luft hatte, es berauszugeben, fagte nur: Ich babe feine Gile.

Er kam barüber in solche Wuth, daß er mit der einen Hand nach dem Degen griff und mit der andern gewaltsam in die Werkstatt eindringen wollte. Ich widersetze mich ihm mit den Waffen in der Hand, und ließ es an heftigen Reden nicht sehlen. Ich gebe es nicht heraus! rief ich. Geh, sage deinem Herrn, daß ich Geld für meine Bemühung haben will ehe es wieder aus meinem Laden kommt! Da er sah, daß sein Droben nichts half, bat er mich, wie man das heilige Kreuz anzurusen pslegt, und versprach, wenn ich es herausgäbe, wollte er mir zu meiner Bezahlung verhelfen. Ich veränderte darum meinen Borsat nicht, und da ich ihm immer dasselbe antwortete, verzweiselte er endlich, und schwur, mit so viel Spaniern wieder zu kommen, daß sie mich in Stücken hauen sollten; und so lief er fort. Da ich sie nun wohl solcher Mordthat fähig hielt, setze ich mir vor, mich lebhaft zu vertheidigen, nahm meine Jagdbüchse zur Hand,

und dachte: Wenn mir Jemand meine Sachen und meine Mühe rauben will, so kann ich ja wohl das Leben daran wagen. Da ich so mit mir zu Rathe ging, erschienen viele Spanier, mit dem Haushofmeister, der auf ungestüm-Spanische Weise befahl, sie sollten hineindringen. Darauf zeigte ich ihm die Mündung der Büchse mit gespanntem Hahn, und schrie mit lauter Stimme: Richtswürdige Verräther und Neuchelmörder! Stürmt man so die Häuser und Läden in Rom? So viel sich von euch Spizbuben dieser Thüre nähern, so viel will ich mit der Büchse todt hinstrecken. Ich zielte sogleich nach dem Haushosmeister, und rief: Du Erzschelm, der du sie anstistest, sollst mir zuerst sterben! Schnell gab er seinem Pferd die Sporen, und sloh mit vershängtem Zügel davon.

Ueber biesem großen Lärm waren alle Nachbarn herausgekommen, und einige Römische Ebelleute, welche eben vorbeizgingen, sagten zu mir: Schlag die Hunde nur tobt! wir wollen dir helsen. Diese kräftigen Worte jagten meinen Gegnern große Furcht ein: sie sahen sich genöthigt zu fliehen, und ihrem Herrn ben Fall mit allen Umständen zu erzählen. Der stolze Mann machte seine Bedienten und Officianten heftig herunter, theils weil sie einen solchen Erceß begangen, theils weil sie den Handel, den sie einmal angefangen hatten, nicht besser durchsetten.

Franz Penni, ber in ber ganzen Sache ben Mittelsmann gemacht hatte, kam bazu, und Monsignore sagte zu ihm, er könne mir nur melben, daß wenn ich ihm das Gefäß nicht geschwind brächte, so sollten meine Ohren das größte Stück sehn, das an mir bliebe; brächte ich das Gefäß gleich, so sollte ich die Zahlung erhalten. Ich fürchtete mich keineswegs, und ließ ihm wissen, daß ich die Sache gleich an den Babt bringen würde.

Indessen waren wir beibe kalter geworben; einige Römische Sbelleute schlugen sich ins Mittel, und verbürgten sich, daß er mich nicht beleidigen, vielmehr die Zahlung meiner Arbeit leisten würde. Darauf machte ich mich auf den Beg, in meinem Panzersbembe und mit einem großen Dolche: so kam ich in das Haus bes Bischofs, der sein ganzes Gesinde hatte auftreten lassen. Ich hatte meinen Paulin an der Seite, der das Gefäß trug, und es war, als wenn ich durch den Thierkreis zu gehen hatte: Einer

sah aus wie ber Löwe, Giner wie ber Scorpion, Andere glichen dem Krebs, bis wir endlich vor den Pfaffen selbst kamen; der sprudelte äußerst pfäffische und überspanische Worte hervor. Ich hob den Kopf nicht auf, ihn anzusehen, und antwortete nicht; darüber wurde er noch giftiger, ließ ein Schreibzeug bringen, und befahl mir, ich sollte quittiren, daß ich bezahlt und mit ihm wohl zufrieden seh. Darauf hob ich den Kopf, und sagte zu ihm, ich würde es gerne thun, wenn ich nur erst mein Geld hätte. Der Bischof ereiserte sich noch mehr, und suhr fort zu brohen und zu schreien; endlich zahlte man mir erst das Geld, dann schrieb ich, und munter und zusrieden ging ich von dannen.

Babst Clemens vernahm die Geschichte, und freute sich sehr baran. Man hatte ihm vorher das Gefäß, aber nicht als meine Arbeit, gezeigt, und nun sagte er öffentlich, daß er mir sehr wohl wollte, so daß Monsignore Salamanca sein übles Betragen bereute, und um mich wieder anzukörnen, mir durch Franz Penni sagen ließ, daß er mir noch große Werke auftragen wolle. Ich antwortete, daß ich sie gerne übernehmen würde, aber voraus die Bezahlung verlangte.

Auch biese Worte kamen zu ben Ohren bes Kabstes, ber herzlich barüber lachte. Carbinal Cibo war eben gegenwärtig, bem ber Pabst die Händel zwischen mir und Salamanca erzählte; bann wandte er sich zu seinen Leuten, und befahl, daß man mir immer sollte für den Palast zu thun geben. Cardinal Cibo selbst schiedte zu mir, und nachdem er mir viel Angenehmes gesagt hatte, bestellte er ein Gesäß, größer als das für Salamanca. So gaben mir auch die Cardinäle Carnaro und besonders Riedlssti und Salviati Vieles zu verdienen.

Madonna Porzia Chigi trieb mich, daß ich selbst eine Werksstatt eröffnen sollte: ich folgte ihr, und fuhr fort für diese treffsliche Frau zu arbeiten, und vielleicht ist sie die Ursache, daß ich mich in der Welt als etwas gezeigt habe.

Ich gewann die Freundschaft des Herrn Gabriel Cesarini, ber Gonfaloniere von Rom war: für diesen Herrn machte ich viele Werke, unter andern eine große Medaille von Gold, an einem Hute zu tragen; darauf war Leba mit dem Schwane zu seben. Sehr aufrieden mit meiner Arbeit, wollte er fie schätzen

laffen, um mich nach Berdienst zu bezahlen. Sie war mit größter Sorgfalt gemacht, und die Meister schätzten sie viel höher als er geglaubt hatte. So behielt er meine Arbeit in der Hand, und zauderte, mich zu bezahlen. Fast ware mirs damit wie mit dem Gefäße des Salamanca gegangen.

## Fünftes Capitel.

Der Autor findet handel, und nimmt eine Aussorderung eines ber Leute des Rienzo da Ceri an. — Er arbeitet große Cardinalsfiegel, nach Art des Lautizio. —

— Die Best dricht in Rom aus; während berselben halt er sich viel in den Ruinen auf und studirt dort nach den architestonischen Zierrathen. — Geschichte des herrn Jacob Carpi, berühmten Bundarztes. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Bendenuts gezeichnet. — Nachdem die Bestillenz vorbei war, treten mehrere Künstler zussammen, Maler, Bildhauer und Goldschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Ansgenehme Beschreibung eines dieser Bankette, welches der Autor durch einen glüdlichen Sinfall verherrlicht.

Da ich mein Leben beschreiben will. so muß ich andere Dinge, bie fich zwar nicht auf meine Profession beziehen, boch im Borbeigeben bemerken. Am Feste unseres Batrons St. Johann agen viele Florentiner zusammen, von verschiedenen Professionen, Maler, Bilbhauer und Golbidmiebe; unter andern angesehenen Leuten war Roffo, ber Maler, und Benni, Raphaels Schüler, dabei. Ich hatte sie eigentlich jusammengebracht. Sie lachten und icheraten, wie es geschieht, wenn viele Manner beisammen find, die fich eines gemeinsamen Festes erfreuen. Bufällig ging ein tollköpfiger junger Mensch vorbei, ber Travaccio hieß, und Soldat unter Rienzo da Ceri war. Da er uns so lustia borte, spottete er auf eine unanständige Weise über die Florentinische Nation. Ich hielt mich für ben Anführer so vieler geschickten und braven Leute, und konnte bas nicht hingehen laffen: still, und ohne daß es Jemand bemerkte, erreichte ich ihn noch; er ging mit seiner Liebsten, und um fie jum Lachen ju bringen, sette er sein albernes Geschwäße fort. Ich stellte ihn zur Rebe, und fragte ihn, ob er ber Freche sep, ber schlecht von ber Florentinischen Nation spreche? Er antwortete schnell: 3ch bins! Drauf schlug ich ihn ins Gesicht, und fagte: Das bin ich! und sogleich waren unsere Degen gezogen. Aber kaum war ber Sanbel begonnen, als sich Biele bazwischen legten, und ba fie bie Sache vernahmen, mir Recht gaben.

Den andern Tag wurde mir eine Ausforberung von ibm augestellt: ich nahm sie freudig an und sagte, bamit wollte ich wohl eber als mit einem Werte meiner anbern Runft fertig werben. Sogleich ging ich ju einem Alten, ber Bevilacqua bieß: er hatte ben Ruf, ber erfte Degen von Stalien gewesen zu fein: benn er hatte sich wohl zwanzigmal geschlagen, und war immer mit Ehren aus ber Sache geschieben. Dieser brave Mann batte viel Freundschaft für mich: er kannte mich und mein Talent in ber Runft, und hatte mir icon bei fürchterlichen Ganbeln beis gestanden. Er pflegte ju fagen: Mein Benbenute, wenn bu mit bem Kriegsgott zu thun hattest, so bin ich gewiß, bu wurbest mit Ehren bestehen: benn so viel Jahre ich bich tenne, babe ich bich noch feinen ungerechten Sanbel anfangen feben. So nabm er Theil an meinen Unternehmungen, und führte uns auf ben Blat, wo wir, boch ohne Blutvergießen, mit Ehren ben Streit endigten. Ich übergebe viele icone Geschichten biefer Art. um von meiner Runft zu reben, um berentwillen ich eigentlich ichreibe. und ich werbe barin nur zu viel zu fagen baben.

Man weiß, wie ich mit einem löblichen Betteifer bie Art und Kunft bes Lucagnolo ju übertreffen fuchte, und babei bie Beschäfte eines Jumeliers nicht verfaumte; eben so bemubte ich mich, bie Geschicklichkeiten anberer Runftler nachzuahmen. war zur felbigen Zeit in Rom ein trefflicher Beruginer, mit Namen Lautigio, der nur Gine Profession trieb, in biefer aber auch einzig war. Es ift gewöhnlich, bag in Rom jeber Carbinal sein Wappen im Siegel führt. Diese Siegel find groß, wie bie gange Sand eines gebnjährigen Anaben, und ba in bem Bappen viele Figuren vorkommen, fo bezahlt man für ein foldes bunbert und mehr Scubi. Auch biefem braven Manne munichte ich nachqueifern, obgleich seine Runft febr von ben Runften entfernt mar, bie ein Goldschmied auszuüben bat; auch verstand Lautizio nichts ju machen als nur biefe Siegel. Ich aber befleißigte mich, nebft andern Arbeiten, auch biefes, und fo fdwer ich fie auch fanb, ließ ich boch nicht nach, weil ich zu lernen und zu verbienen geneigt war.

Dann befand fich in Rom ein anderer trefflicher Runftler von Mailand gebürtig, mit Namen Caradoffo; er arbeitete blok getriebene Mebaillen von Metallblech und andere Dinge biefer Art. Er machte einige Friedensbilber in halberhobener Arbeit. auch Crucifige, einen Palm groß, von bem garteften Goldblech auf das Bortrefflichste gearbeitet, und ich wünschte ihn mehr als jemand zu erreichen. Ueberdieß fanden fich andere Meifter, welche Stahlstempel, wodurch man die schönen Mungen bervorbringt, verfertigten. Alle biese verschiedenen Arbeiten übernahm ich, und fuchte fie unermudet gur Bollfommenheit zu bringen. Die schöne Runft bes Emaillirens ließ ich mir gleichfalls angelegen febn, und nahm mir barin einen unserer Florentiner, ber Amerigo bieß, ben ich niemals perfonlich gekannt hatte, jum Borbild. Riemand hat fich, bag ich mußte, feiner gottlichen Arbeit ge: näbert. Auch biese schweren Bemühungen legte ich mir auf, wo man fein Werf und bie Frucht feines Fleifes julest bem Feuer überlassen muß, bas alles wieber verberben fann; aber bie Freude, die ich baran batte, machte, baf ich die großen Schwierigfeiten für ein Ausruhen ansah. Denn Gott und bie Natur baben mir bie gludlichste Gabe, eine fo aute und mobl proportionirte Complexion gegeben, bag ich bamit frei alles, was mir in ben Sinn tam, ausrichten fonnte. Bas ich in biefen fo gang verschiebenen Brofessionen geleiftet habe, werbe ich an seinem Orte anzeigen.

Bu bieser Zeit — ich war ungefähr breiundzwanzig Jahre alt — wüthete in Rom eine pestilenzialische Krankheit; viele Tausende starben jeden Tag, und dadurch geschreckt, gewöhnte ich mich zu einer gewissen Lebensart, die ich gemüthlich fand, und zwar durch folgenden Anlaß. An Festtagen ging ich gewöhnlich nach Alterthümern aus, und studirte nach ihnen, entweder in Bachs oder mit Zeichnen. Weil sich nun viele schine Sachen in den Ruinen sinden, und dabei viele Tauben nisten, fand ich Bergnügen, meine Büchse gegen sie zu brauchen. Nun gab ich öfters, aus Furcht vor der Pest, und um allen menschlichen Umgang zu slieben, meinem Paulin das Gewehr auf die Schulter. Wir gingen allein nach jenen Alterthümern aus, und kamen gewöhnlich mit einer großen Beute nach Hause. Ich lub

immer nur Eine Rugel in bas Gewehr, und vergnügte mich, burch Runft und Geschicklichkeit große Jagd zu machen. Ich hatte mir selbst meine Büchse eingerichtet: sie war von außen und innen spiegelglatt; bazu machte ich mir selbst das feinste Schießpulver, wobei ich Geheimnisse fand, die noch Niemand entbeckt hatte; ich will nur diesen Wink geben, daß ich mit dem fünften Theil des Gewichts der Rugel von meinem Pulver auf zweihundert Schritte einen weißen Punkt traf, worüber sich die, welche das Handwerk verstehen, gewiß verwundern werden.

So ein großes Bergnügen fand ich an dieser Uebung, daß sie mich manchmal von meiner Kunst und von meinen Studien zu entsernen schien; allein ich zog von der andern Seite daraus wieder großen Bortheil: denn ich verbesserte dadurch meine Lebensträfte, und die Luft war mir sehr heilsam, da ich von Natur zur Melancholie geneigt bin. Dieses Bergnügen erfreute mir gleich das Herz, ich ward geschickter zur Arbeit, und mein Talent zeigte sich mehr als wenn ich immer bei meinen Studien und Uedungen blieb, so daß mir am Ende meine Büchse mehr zum Bortheil als zum Nachtheil gereichte.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch die Bekanntschaft mit Antiquitätensuchern gemacht, die den Lombardischen Bauern aufpaßten, welche zu bestimmten Zeiten nach Rom kamen, um die Weinberge zu bearbeiten, und im Umwenden des Erdreichs immer alte Medaillen, Achate, Prasem, Carneole und Cameen fanden; manchmal hatten sie sogar das Glück, Edelsteine, zum Beispiel Smaragde, Sapphire, Diamanten und Rubinen, auszugraben. Jene Aussucher kauften gewöhnlich solche Dinge von den Bauern für geringes Geld, und indem ich sie östers auf der Stelle anstraf, zahlte ich ihnen wohl so viele Goldgulden als sie Julier gegeben hätten. Ich verhandelte diese Dinge wieder, und ob ich dabei gleich wieder zehn für eins gewann, so machte ich mir doch dadurch fast alle Cardinäle zu Freunden.

Um nur von ben seltensten Studen zu reben, die mir in die Hand fielen, nenne ich ben Kopf eines Delphins, groß wie eine mächtige Bohne, in dem schön gefärbtesten Smaragd, einen Minervenkopf in Topas, einer starken Nuß groß, einen Camee mit Hercules und Cerberus, ein Werk, das unser großer Richel

Agnolo höchlich bewunderte. Unter vielen Münzen erhielt ich einen Jupiterstopf von der größten Schönheit, und auf der andern Seite waren einige gleich treffliche Figuren gebildet.

Dag ich bier noch eine Geschichte erzähle, die früher vorfiel! Es tam ein großer Chirurgus nach Rom, ber Deifter Jacob ba Carpi hieß. Diefer treffliche Mann curirte unter andern besonders besperate Frangosische Uebel; er verstand sich sehr auf Zeichnung, und da er eines Tags vor meiner Werkstatt vorbeis ging, fab er jufälligerweise einige Hanbriffe, worunter fich wunderliche Bafen befanden, die ich ju meinem Bergnugen erfunden batte; fie maren gang verschieben von Allem, mas bis babin gesehen worden war. Meister Jacob verlangte, ich sollte sie ibm von Silber machen, welches ich außerst gern that, weil ich babei meinen Brillen folgen konnte: er bezahlte mir fie gut; aber bunbertfach war bie Ebre, bie fie mir verschafften. Denn bie Golbschmiebe lobten bie Arbeit über bie Maken, und ich batte fie nicht sobald ihrem herrn übergeben, als er fie bem Babft zeigte und ben anbern Tag verreifte. Er war febr gelehrt, und iprach jum Erstaunen über bie Mebicin. Der Babit verlangte. er sollte in seinen Diensten bleiben; aber er sagte, er wolle in feines Menichen Dienste treten, und wer ibn nöthig batte, follte ibn aufsuchen. Es war ein verschlagener Mann, und er that wohl von Rom wegzugeben: benn wenige Monate barauf befanden fich alle, bie er curirt hatte, viel schlimmer als vorber; fie batten ibn umgebracht, wenn er geblieben mare.

Er zeigte meine Gefäße bem Herzog von Ferrara und vielen andern Herren, auch unserm durchlauchtigsten Herzog, und sagte, er habe sie von einem großen Herrn in Rom erhalten, den er nur unter der Bedingung, daß er ihm diese Gefäße abträte, habe curiren wollen; der Herr habe sich sehr geweigert, ihm verssichert, daß sie antik sehen, und ihn gebeten, er möchte lieber alles Andere verlangen; er aber seh darauf bestanden und habe die Cur nicht eber begannen als bis er die Gefäße erbalten.

Dieses erzählte mir Albert Bendibio, ber mir mit großen Umständen einige Copieen wies, die in Ferrara in Thon gemacht worden waren. Ich lachte und sagte nichts weiter. Der stolze Mann erzürnte sich und rief: Du lachst, und ich sage bir, seit

tausend Jahren ist keiner geboren, ber fie nur zeichnen konnte. Ich war ftill, um ihnen ben großen Ruf nicht zu rauben, und schien fie selbst zu bewundern.

Biele Herren in Rom, und darunter auch einige meiner Freunde, sprachen mit Verwunderung von diesen Arbeiten, die sie selbst für alt hielten: ich konnte meinen Stolz nicht bergen und behauptete, daß ich sie gemacht habe; man wollte es nicht glauben, und zum Beweis machte ich neue Zeichnungen: benn die alten hatte Meister Jacob klüglich mitgenommen.

Die Pest war vorüber, und ich hatte mich glücklich burchsgebracht, aber viele meiner Gesellen waren gestorben. Man suchte sich wieder auf und umarmte freudig und getröstet diesenigen, die man lebend antraf. Daraus entstand in Rom eine Gesellschaft der besten Maler, Bildhauer und Goldschmiede, die ein Bildhauer von Siena, Namens Michel Agnolo, stiftete; er durste in seiner Runst sich neben jedem Andern zeigen, und man konnte dabei keinen gefälligern und lustigern Mann sinden. Er war der älteste in der Gesellschaft, aber der jüngste nach der Gesundheit seines Körpers; wir kamen wöchentlich wenigstens zweimal zusammen. Julius Romano und Franz Benni waren von den Unsern.

Schon hatten wir uns öfters versammelt, als es unferm auten Anführer beliebte, uns auf ben nachsten Sonntag bei fich au Tische au laben: jeder sollte fich seine Rrabe mitbringen: bas war ber Name, ben er unfern Mädchen gegeben hatte; und wer sie nicht mitbrächte, sollte zur Strafe die ganze Gesellschaft zunächst zu Tische laben. Wer nun von uns mit folden Mabden keinen Umgang hatte, mußte, mit großen Rosten und Anstalten, eine für ben Tag fich aufsuchen, um nicht beschämt bei bem berrlichen Gastmahl zu erscheinen. Ich bachte Wunder, wie gut versehen ich ware : benn ein fehr schönes Mabchen, mit Ramen Bantafilea, war fterblich in mich verliebt; ich fand mich aber genöthigt, fie meinem besten Freunde Bachiacca ju überlaffen, ber gleichfalls beftig in fie verliebt war. Darüber gab es einigen Berdruß: benn bas Mädchen, als fie fah, bag ich fie fo leicht abtrat, glaubte, daß ich ihre große Liebe schlecht ju fcasen wisse; barüber entstand mir ein boser Handel in ber Folge, beffen ich an seinem Ort gebenken will.

Schon nahte sich die Stunde, da jeder mit seiner Krähe in bie treffliche Gesellschaft tommen sollte. Bei einem solchen Spake mich auszuschließen, bielt ich für unschidlich, und bann batte ich wieber Bebenken, unter meinem Schut und Ansehen irgend einen ichlechten, gerupften Bogel einzuführen. Alsbald fiel mir ein Scherz ein, burch ben ich bie Freude ju vermehren gebachte. So entschloffen, rief ich einen Rnaben von fechzehn Jahren, ber neben mir wohnte, ben Sohn eines Spanischen Messingarbeiters; er hieß Diego, studirte fleißig Latein, war schön von Figur, und batte die beste Gesichtsfarbe. Der Schnitt seines Gesichts war viel schöner als des alten Antinous: ich hatte ihn oft gezeichnet und in meinen Werken große Ehre baburch eingelegt; er ging mit Niemand um, fo daß man ihn nicht kannte, war gewöhnlich fehr schlecht gekleibet, und nur in feine Stubien verliebt: ich rief ihn in meine Wohnung und bat ihn, bag er bie Frauenkleiber anlegen möchte, die er daselbst vorfand. Er war willig, jog fich schnell an, und ich suchte ihn mit allerlei Schmuck fein reizendes Gesicht zu verschönern; ich legte ihm zwei Ringe mit groken schönen Verlen an die Obren: die Ringe waren offen und klemmten bas Läppchen, so als wenn es burchstochen ware; bann ichmudte ich feinen Sals mit golbenen Retten und anbern Cbelfteinen; auch feine Finger ftedt' ich voll Ringe, nahm ihn bann freundlich beim Dhr und jog ihn vor meinen großen Spiegel: er erstaunte über fich felbst und sagte mit Bufriebenbeit: Afte möglich! Das mare Diego?

Ja! versette ich: bas ift Diego, von dem ich niemals eine Gefälligkeit verlangt habe; nur gegenwärtig bitt ich ihn, daß er mir den Gefallen thue, mit diesen Kleidern zu jener vortrefflichen Gesellchaft zu Tische zu kommen, von der ich ihm so oft erzählt habe. Der ehrbare, tugenbsame und kluge Knabe schlug die Augen nieder und blieb eine Weile stille, dann hob er auf einmal sein himmlisches Gesicht auf und sagte: Mit Benvenuto komm ich! laß uns geben! Darauf schlug ich ihm ein großes seidenes Tuch über den Kopf, wie die Römerinnen im Sommer tragen.

Als wir an bem Blat ankamen, waren schon alle bei- sammen und gingen mir sammtlich entgegen. Michel Agnolo

von Siena, zwischen Julius Romano und Penni, nahm ben Schleier meiner schönen Figur ab, und wie er ber allerlustigste und launigste Mann von der Welt war, faßte er seine Freunde zu beiden Seiten an und nöthigte sie, sich so tief als möglich auf die Erde zu bücken. Er selbst fiel auf die Kniee, slehte um Barmherzigkeit, rief alle zusammen und sagte: Seht nur, so sehen die Engel im Paradiese auß! Man sagt immer nur Engel, aber da sehet ihr, daß es auch Engelinnen giebt. Dann mit erhobener Stimme sprach er: O schöner Engel, o würdiger Engel; beglücke mich, segne mich! Darauf erhob die angenehme Creatur lächelnd ihre Hand und gab ihm den pähstlichen Segen. Michel Agnolo erhub sich und sagte, dem Pahst küsse man die Füße, den Engeln die Wangen! Und so that er auch. Der Knabe ward über und über roth, und seine Schönheit erhöhte sich außerordentlich.

Als wir uns weiter umsahen, fanden wir in dem Zimmer viele Sonette angeschlagen, die jeder von uns gemacht und dem Michel Agnolo zugeschickt hatte. Das schone Kind sing an sie zu lesen und las sie alle mit so viel Ausdruck, daß Jedermann erstaunen mußte. Auf diese Weise wurde viel gesprochen, und jeder zeigte seine Verwunderung, davon ich nur die Worte des berühmten Julius erwähnen will. Nachdem er alle die Anwesenden und besonders die Frauen angesehen hatte, sagte er: Lieber Michel Agnolo, wenn ihr die Mädchen Krähen benennt, so habt ihr dießmal doppelt Recht: denn sie nehmen sich noch schlimmer aus als Krähen neben dem schönen Pfau.

Die Speisen waren aufgetragen, und Julius erbat sich bie Erlaubniß, uns die Plätze anzuweisen; als es ihm gestattet war, nahm er die Mädchen bei der Hand und ließ sie alle an einer Seite, und die meinige in der Mitte niedersitzen, alsdann die Männer an der andern Seite, und mich in der Mitte, mit dem Ausdruck, daß ich diese Shre wohl verdiente. Im Rücken unserer Frauenzimmer war eine Band von natürlichen Jasminen, worauf sich die Gestalten, und besonders meiner Schönen, über alle Bezgriffe herrlich ausnahmen, und so genossen wir eines Gastmahls, das mit Uebersluß und Zierlichkeit bereitet war. Gegen Ende des Tisches kamen einige Singstimmen zugleich mit einigen

Instrumenten, und da sie ihre Notenbücher bei sich hatten, vers langte meine schöne Figur gleichfalls mitzusingen. Sie leistete so viel mehr als die andern, daß Julius und Michel Agnolo nicht mehr, wie vorher, munter und angenehm scherzten, sondern ernsthaft wichtige und tieffinnige Betrachtungen anstellten.

Darauf fing ein gewiffer Aurelius von Ascoli, ber febr gludlich aus bem Stegreif fang, mit göttlichen und herrlichen Worten an, die Frauenzimmer zu loben. Indessen hörten die beiben Frauen, die meine schöne Figur in der Mitte hatten, nicht auf zu schwaten. Die eine erzählte, wie es ihr übel ergangen, und die andere fragte mein Geschöpfchen, wie fie fich geholfen hätte, wer ihre Freunde waren, wie lange fie fich in Rom befände? und andere Dinge ber Art. Indeffen hatte Pantafilea, meine Liebste, aus Neib und Berbruß, auch allerlei Händel erregt, die ich ber Kürze willen übergehe. Endlich wurden meiner schönen Figur, welche ben Namen Pomona führte, bie abgeschmadten Bubringlichkeiten gur Laft, und fie brehte fich berlegen bald auf die eine, bald auf die andere Seite. Da fragte bas Mädchen, bas Julius mitgebracht hatte, ob fie fich übel befinde? Mit einigem Migbehagen sagte meine Schönheit: Ja! und feste bingu, fie glaube feit einigen Monaten guter Soffnung ju fepn, und fürchte ohnmächtig ju werben. Sogleich hatten ihre beiden Nachbarinnen Mitleid mit ihr und wollten ihr Luft machen: ba ergab fiche, bag es ein Anabe war; fie fdrieen, ichalten und ftanben bom Tische auf. Da erhob sich ein lauter Lärm und ein unbändiges Gelächter. Michel Agnolo verlangte bie Erlaubnig, mich bestrafen ju burfen, und erhielt fie unter großem Geschrei. Er foll leben! rief ber Alte aus: wir find ihm Dank schuldig, daß er durch biesen Scherz unser Fest vollkommen gemacht hat. So endigte fich bieser Tag, von bem wir alle vergnügt nach Saufe kehrten.

## Sechstes Capitel.

Der Autor ahmt Türkische mit Silber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Worts Groteste, von Zierrathen gebraucht. — Des Autors Fleiß an Medaiten und Ringen. — Seine Wohlthaten an Lubwig Pulci werben mit Unbant belofint. Zeidenschaft bes Pulci zu Pantafilea und tragisches Ende besselben. — Rühnes Bestragen des Autors, der die Verliebten und ihr bewassinets Geleit angreift. — Der Autor entkommt, und verschift fich mit Benvenuto von Perugia.

Wollte ich umständlich beschreiben wie vielsach die Werke waren, welche ich für mehrere Personen vollendete, so hätte ich genug zu erzählen; gegenwärtig ist aber nur so viel nothwendig zu sagen, daß ich mich mit Sorgfalt und Fleiß in allen den verschiedenen Künsten zu üben suchte, von denen ich oben gesprochen habe. Ich suhr beständig fort Mancherlei zu unternehmen, und weil ich meiner merkwürdigsten Arbeiten zu erwähnen gedenke, so soll es von Zeit zu Zeit am gehörigen Orte und zwar bald geschehen.

Obgedachter Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, verfertigte zu selbiger Zeit das Grabmal des letztverstorbenen Pabstes Hadrian; Julius Romano, der Maler, war in des Marchese von Mantua Dienste getreten, und die andern Freunde begaben sich, nach und nach, dieser das, der andere dorthin je nachdem er zu thun hatte, so daß jene treffliche Gesellschaft fast ganz auseinander ging.

Bu ber Zeit kamen mir einige kleine Türkische Dolche in die Hände, wovon sowohl Griff und Scheide als auch die Klinge von Eisen war; zugleich fand sich auf diesem Gewehr das schönste Blätterwerk nach Türkischer Art eingegraben und auf das Zier-lichte mit Gold ausgelegt. Eine solche Arbeit reizte mich gewaltig, auch in dieser Profession etwas zu leisten, die doch so verschieden von meinen übrigen war; und als ich sah, daß sie mir aus Beste gelang, suhr ich fort mehrere dergleichen Gewehre zu machen, welche schöner und dauerhafter als die Türkischen selbst aussielen, und zwar wegen verschiedener Ursachen. Erstlich weil ich in meinem Stahl die Figuren tieser untergrub als es die Türkischen Arbeiter zu thun pslegen; zweitens weil jenes Türkische Laubwerk eigentlich nur aus Arumsblättern mit

einigen Aegyptischen Blumchen besteht, die, ob sie gleich etwas weniges Grazie haben, bennoch auf die Dauer nicht wie unser Laubwerk gefallen.

Denn wir haben in Italien gar verschiedene Arten, und die Künftler selbst arbeiten verschieden. So ahmen die Lombarden den Epheu und wilden Wein nach, deren schöne Ranken sehr angenehm zu sehen sind; die Florentiner und Römer dagegen haben mit noch weit mehr Geschmack gewählt: denn sie bilden den Akanth mit seinen Blättern und Blumen, die sich auf verschiedene Weise herumschlingen, und zwischen gedachten Blättern werden gewisse Bögel und verschiedene Thiere angebracht, woran man erst sehen kann wer guten Geschmack habe. Manches kann man auch von der Natur und den wilden Blumen lernen, zum Beispiel von denen, die man Löwenmäuler nennt, und was dergleichen mehr sehn mag; da denn die trefflichen Goldschmiede ihre eigenen Ersindungen hinzussigen.

Solche Arbeiten werben von ben Unfundigen Grotesten genannt, welche Benennung sich von ben Neuern berschreibt, indem die aufmerksamen Künstler in Rom in manchen unterirdischen Höhlen bergleichen Rierrathen fanden, weil diese Orte ebemals als Zimmer, Stuben, Stubienfale und fonft gebraucht wurden, nun aber, da burch ben Ruin fo großer Gebäude jene Theile in bie Tiefe gekommen find, gleichsam Höhlen zu sehn scheinen, welche in Rom Grotten genannt werden: baber benn, wie gefagt, der Name Grotesken sich ableitet. Die Benennung aber ist nicht eigentlich. Denn wie bie Alten fich vergnügten Monftra gusammenzuseten, indem sie die Gestalten der Ziegen, Rühe und Stuten verbanden, so sollten auch diese Berbindungen verschiedener Pflanzen und Blätterarten Monftra und nicht Grotesten genannt werben. Auf biese Beise machte ich folche munbersam zusammengesetzte Blätter, die viel schöner als die Türkischen anzuseben waren.

Auch begab sichs, daß in dieser Zeit in einigen alten Graburnen unter der Asche gewisse eiserne Ringe gefunden wurden, von den Alten schön mit Gold eingelegt. In jedem war ein Neiner Ondy gefaßt. Die Gelehrten, die darüber Untersuchungen anstellten, behaupteten, daß man diese Ringe getragen habe, um in allen seltsamen Fällen bes Lebens, sowohl glücklichen als unglücklichen, bei gesetzem Gemüthe zu bleiben. Darauf machte ich verschiedene solche Ringe auf Berlangen einiger Herren, die meine großen Freunde waren. Ich nahm dazu den reinsten Stahl, und grub und legte die Zierrathen mit großer Sorgfalt ein; sie sahen sehr gut aus, und ich erhielt manchmal mehr als vierzig Scudi bloß für meine Arbeit.

Ferner bediente man sich zu jener Zeit goldener Medaillen, worauf ein jeder Herr und Sdelmann irgend eine Grille oder Unternehmung vorstellen ließ und sie an der Müge trug. Dergleichen machte ich viele, ob es gleich eine sehr schwere Arbeit war. Bisher hatte sie der große geschickte Meister Caradosso, den ich schon genannt habe, versertigt, und da gewöhnlich mehr als eine Figur darauf bestellt wurde, verlangte er nicht weniger als hundert Goldgulden. Run empfahl ich mich gedachten Herren, nicht weil jener so theuer, sondern weil er so langsam war, und arbeitete für sie unter andern eine Medaille mit ihm in die Wette, worauf vier Figuren zu sehen waren, an welche ich großen Fleiß wendete.

Als die Herren beibe Arbeiten verglichen, gaben sie meiner ben Borzug, und behaupteten, sie sep schöner und besser als die andere, verlangten den Preis zu wissen und sagten, weil ich ihnen so sehr Genüge geleistet habe, so wünschten sie auch mir ein Gleiches zu thun. Darauf antwortete ich, die größte Belohnung, nach der ich am meisten gestrebt habe, sey, die Kunst eines so vortrefslichen Mannes zu erreichen, und wenn mir, nach dem Urtheil der Herren, diese Absicht geglückt sey, so fände ich mich überslüssig bezahlt. Als ich darauf fortging, schickten sie mir ein so freigebiges Geschenk nach, daß ich sehr zusrieden sehn konnte, und meine Lust zu arbeiten dergestalt zunahm, daß die Folgen daraus entstanden, die man künstig vernehmen wird.

Nun muß ich mich aber ein wenig von meiner Profession entfernen, um einige unangenehme Zufälle meines mühfeligen Lebens zu erzählen.

Man wird fich erinnern, daß ich oben, indem ich von jener trefflichen Gesellschaft und von ben anmuthigen Scherzen sprach,

bie bei Gelegenheit bes verkleibeten Anaben vorgekommen waren, auch einer Pantafilea gedachte, die erst eine falsche und beschwerliche Liebe zu mir zeigte, nun aber auf mich äußerst erzürnt war, weil sie glaubte, daß ich sie damals höchlich beleidigt habe. Sie hatte geschworen sich zu rächen, und fand dazu Gelegenheit: da ich denn beschreiben will, wie sich mein Leben in der größten Gesahr besand, und zwar verhielt es sich damit folgendermaßen.

Als ich nach Rom tam, fant ich bafelbst einen jungen Menschen, ber Ludwig Pulci hieß, Sohn besjenigen Pulci, bem man den Ropf abschlug, weil er fich seiner eigenen Tochter nicht enthielt. Dieser junge Menich batte einen trefflichen poetischen Beift, schöne Kenntniffe ber Lateinischen Literatur, schrieb sehr gut und war über bie Magen schön und anmuthig. Er hatte fich, ich weiß nicht von welchem Bischof getrennt und ftat tief in ben Frangofischen Uebeln. Meine Bekanntichaft mit ibm idrieb fich noch aus Florenz ber, wo man fich in Sommernächten auf ben Strafen bäufig versammelte, und woselbit biefer Jungling fich mit ben beften Liebern aus bem Steareif boren ließ. Sein Gefang mar fo angenehm, bag ber göttlichfte Dichel Agnolo Buonarotti, ber trefflichste Bilbhauer und Maler, immer ihn zu hören ging, sobald er ihn nur anzutreffen mußte; babei war ein gewisser Goldschmied Vilotto und ich in seiner Gefellichaft.

Da wir uns nun nach zwei Jahren in Rom fanden, entsbeckte er mir seinen traurigen Zustand, und bat mich um Gottes Willen, ich möchte ihm helsen. Mich bewegten seine großen Talente, die Liebe des gemeinsamen Baterlands, und meine eigene mitleidige Natur: ich nahm ihn ins Haus und ließ ihn heilen, so daß er, als ein junger Mensch, sehr bald wieder hers gestellt war. Indessen studiete er sehr sleißig, und ich hatte ihn mit vielen Büchern, nach meinem Bermögen, versehen. Für diese große Wohlthat dankte er mir oft mit Worten und Thränen, und sagte, wenn ihm nur Gott die Gelegenheit gabe, so wolle er sich gewiß erkenntlich bezeigen. Darauf gab ich zur Antwort: Ich habe nur gethan was ich gekonnt, nicht was ich gewollt. Die Schuldigkeit der menschlichen Geschofe seh einander zu Gülfe

zu kommen. Er möchte nur bie Wohlthat, bie ich ihm erzeigt, auch wieder einem Andern erweisen, der seiner gleichfalls bedürfen könne. Uebrigens solle er mein Freund sehn, und mich für den seinigen halten.

Darauf bemühte er sich um ein Unterkommen am Römischen Hof, welches er auch balb fand. Er schloß sich an einen Bischof an, einen Mann von achtzig Jahren, den man den Bischof von Urgenis nannte. Dieser hatte einen Nessen, herrn Johann, einen Benezianischen Edelmann, welcher sehr große Borliebe für die Talente des Ludwig Pulci zeigte, und ihn unter diesem Scheine ganz und gar an sich zog, so daß beide zusammen in der größten Bertraulichkeit lebten. Ludwig konnte ihm daher nicht verschweigen, wie sehr er mir wegen so vieler Wohlthaten verbunden seh; deshalb mich Herr Johann wollte kennen lernen.

Run begab sichs unter andern, daß ich eines Abends gedachter Pantasilea ein kleines Essen gab, wozu ich viele meiner kunstreichen Freunde eingeladen hatte. Eben als wir uns zu Tische setzen wollten, trat Herr Johann mit gedachtem Ludwig herein, und nach einigen Complimenten blieben sie bei uns.

Als das unverschämte Beib den schönen Jüngling sah, warf sie gleich die Augen auf ihn. Deswegen rief ich, nach eingenommenem Essen, sogleich Ludwig bei Seite und sagte, wenn er bekenne, mir manches schuldig zu sehn, so solle er sich auf keine Weise mit diesem Beibsbild einlassen. Darauf versetzte er: Wie, mein Benvenuto, haltet ihr mich denn für unsinnig? Nicht für unsinnig, sagte ich, aber für jung! Dabei schwur ich, daß mir an ihr nichts gelegen seh, aber wohl an ihm, und daß es mir leid thun sollte, wenn er um ihretwillen den Hals bräche. Darauf schwur er, und bat Gott, daß er den Hals brechen möge, wenn er sich mit ihr einließe. Diesen Schwur mag er wohl von ganzem Herzen gethan haben: denn dasselbe begegnete ihm, wie wir nachher vernehmen werden.

Leiber entbedte man balb an Herrn Johann nicht eine tugenbsame, sonbern eine unreine Liebe zu bem jungen Menschen; benn bieser erschien fast alle Tage in neuen samt: und seibenen Kleibern. Man konnte leicht erkennen, baß er seine schönen Tugenben abgeschafft, und sich ganz bem Berbrechen ergeben

hatte. So that er benn auch als wenn er mich nicht sehe, noch kenne; benn ich hatte ihn einmal zur Rebe gestellt, und ihm seine Laster vorgeworsen, worüber er nach seinen eigenen Worten den Hals brechen sollte. Unter andern hatte ihm auch Herr Johann einen schönen Rappen gekauft, und dafür 150 Scudi gegeben. Dieses Pferd war trefslich zugeritten, und Ludwig ließ es alle Tage vor den Fenstern der Pantasilea seine Männchen machen. Ich bemerkte es wohl, bekümmerte mich aber nicht darum, und sagte vielmehr, jedes Ding wolle nach seiner Weise leben, und hielt mich an meine Arbeit.

Nun begab sichs einen Sonntag Abends, daß uns Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, zu Tische lud; es war im Sommer, und Bachiacca, von dem ich schon gesprochen habe, war auch geladen. Dieser hatte die Pantasilea mitgebracht, als ihr alter Kunde. So saßen wir zu Tische. Auf einmal gab sie Leibschmerzen vor, stand auf, und versprach, sogleich wieder zu kommen. Indessen wir nun aufs Anmuthigste scherzten und speisten, blieb sie etwas länger als billig aus. Ich horchte zufälligerweise, und es kam mir vor, als wenn ich auf der Strase ganz leise wispern hörte; ich hatte eben das Tischmesser in der Hand.

Da ich nah an bem Fenster saß, erhob ich mich ein wenig, sah ben Lubwig mit Pantasilea zusammen, und hörte jenen sagen: Wehe, wenn uns ber Teufel Benvenuto sehen sollte! Darauf antwortete sie: Sept nur ruhig! hört, welchen Lärm sie machen! sie benken an ganz was anders als an uns. Kaum hatte ich diese Worte gehört, als ich mich zum Fenster hinaus auf die Straße warf, und Ludwig bei der Jacke erwischte, den ich gewiß würde mit meinem Messer erwordet haben, wenn er nicht seinen Schimmel gespornt und mir die Jacke in der Hand gelassen hätte. So rettete er sein Leben, und flüchtete mit Vantasilea in eine benachbarte Kirche.

Sogleich standen alle Gäste vom Tische auf, folgten mir nach, und baten mich, daß ich doch weder mich, noch sie um so einer Creatur willen beunruhigen sollte. Da sagte ich, um der Dirne willen würde ich mich nicht gerührt haben; aber der schändliche Jüngling bringe mich auf, der mir so wenig Achtung bezeige. Und so ließ ich mich durch die Worte dieser trefflichen Männer nicht bewegen, nahm meinen Degen und ging hinaus auf die Wiesen: benn das Haus, in dem wir speisten, war nahe am Thore des Castells, das dahinaus führt. Es dauerte nicht lange, so ging die Sonne unter, und ich kehrte mit langsamen Schritten nach Rom zurück.

Schon war es Nacht und dunkel, und die Thore von Rom noch nicht geschlossen. Gegen zwei Uhr ging ich an dem Hause der Pantasilea vorbei, und hatte mir vorgesetzt, wenn ich Ludwig bei ihr fände, beiden etwas Unangenehmes zu erzeigen. Da ich aber daselbst nur eine Magd antraf, die Corida hieß, ging ich nach meiner Wohnung, legte die Jacke und die Scheide des Degens weg, und kehrte zu jenem Hause zurück, das hinter den Bänken an der Tiber lag. Gegenüber war der Garten eines Wirthes, der sich Romolo nannte, und zwar mit einer starken Hagebuttenhecke eingesaßt: in diese versteckte ich mich, und wartete, daß das Mädchen mit Ludwig nach Hause sing sonnen sollte.

Nach einiger Zeit kam mein Freund, ber gebachte Bachiacca, er mochte sichs nun vorgestellt oder es mochte ihm Jemand meinen Aufenthalt verrathen haben, genug, er rief mich ganz leise: Gevatter! benn so nannten wir einander im Scherze. Er bat mich um Gottes willen, und sagte fast weinend: Lieber Gevatter, thu doch dem armen Mädchen nichts zu Leide; denn sie hat nicht die mindeste Schuld. Darauf versetze ich; Wenn ihr euch nicht sogleich hinwegpackt, so schlage ich euch diesen Degen um die Ohren. Mein armer Gevatter erschrak, und es suhr ihm in den Leib, so daß er nicht weit gehen konnte ohne den Forderungen der Natur zu gehorchen.

Der himmel stand voll Sterne und die Hellung war sehr groß. Auf einmal hörte ich einen Lärm von mehrern Pferden, die hüben und drüben vorwärts kamen. Es war Ludwig und Pantasilea, begleitet von einem gewissen herrn Benvenuto von Perugia, Kämmerer des Pahstes Clemens. Sie hatten noch vier tapfere Hauptleute aus gedachter Stadt bei sich, nicht weniger einige brave junge Soldaten; es mochten mehr als zwölf Degen sebn.

Da ich das merkte, betrachtete ich, daß kein Weg vor mir war, zu entkommen: ich wollte in der Hede verborgen bleiben, aber die Dornen flachen und besten mich fo, daß ich fast einen

Sprung zu thun und zu fliehen bachte. Zu gleicher Zeit hatte Ludwig die Bantafilea um den Hals gefaßt, und fagte: 3ch will dich boch in einem Bug fortfuffen, und wenn ber Berrather Benvenuto barüber rafend werben follte. Nun ärgerten mich bie Worte bes Burschen um besto mehr als ich schon von ben hagebutten zu leiden hatte. Da sprang ich hervor, und rief mit ftarter Stimme: Ihr fend alle bes Tobes! Der erste hieb meines Degens traf bie Schulter Lubwigs, und weil fie ben armen Rungen mit Barnischen und anberm foldem Gisenwerk überblecht hatten, that es einen gewaltigen Schlag. Der Degen wandte sich und traf die Pantafilea an Nase und Mund. Beide Bersonen fielen auf die Erbe, und Bachiacca mit halbnacten Schenkeln fcrie und floh. Sobann wendete ich mich mit Ruhnbeit gegen die andern. Diese wackern Leute, die den großen Lärm vernahmen, ber im Wirthshaus inbeffen entstanden mar, glaubten, es seh ein heer von hundert Mann baselbst, und legten tapfer die hand an den Degen. Indessen wurden ein paar Pferdchen unter der Truppe wild, und warfen ihre Reiter, bie von den bravsten waren, berab, und die übrigen ergriffen bie Flucht. Ich erfah meinen Bortheil, und entkam mit großer Schnelligkeit diesem handel, von dem ich Ebre genug bavon trug, und das Blud nicht mehr als billig versuchen wollte.

In dieser unmäßigen Unordnung hatten sich einige Soldaten und Hauptleute selbst mit ihren Degen verwundet. Herr Benvenuto, der Kämmerer, war von seinem Maulthiere herabgestoßen und getreten worden, und ein Diener, der den Degen gezogen hatte, siel zugleich mit seinem Herrn, und verwundete ihn übel an der Hand. Das war Ursache, daß dieser auf seine Peruginische Weise schwurz: Bei Gott, Benvenuto soll den Benvenuto Lebensart lebren!

Run trug er einem seiner Hauptleute auf, mich herauszufordern. Dieser war vielleicht fühner als die andern; aber weil
er zu jung war, wußte er sich nicht zu benehmen. Er kam, mich
in dem Hause eines Reapolitanischen Edelmanns aufzusuchen, der
mir bei sich gern eine Zuslucht erlaubte, theils weil er einige
Sachen meiner Profession gesehen, und zugleich die Richtung
meines Körpers und Geistes zu kriegerischen Thaten, wozu er

auch sehr geneigt war, bemerkt hatte. Da er mir nun nach seiner großen Liebe Recht gab, und ich schon hartnäckig genug war, ertheilte ich jenem Hauptmann eine solche Antwort, baß es ihm wohl gereuen mochte, vor mich getreten zu sehn.

Benige Tage barauf, als die Bunden Ludwigs, der Pantasilea und Anderer sich einigermaßen geschlossen hatten, wurde gedachter großer Neapolitanischer Cavalier von Herrn Benvenuto, bei dem sich die Buth wieder mochte gelegt haben, ersucht, zwischen mir und Ludwig Frieden zu stiften. Dabei ward erklärt, daß die tapfern Soldaten, die nichts weiter mit mir zu thun hätten, mich nur wollten kennen lernen. Der Herr antwortete darauf, er wolle mich hindringen, wohin sie verlangten, und würde mich gerne zum Frieden bewegen; aber man müsse von beiden Seiten nicht viel Worte machen: denn eine umständliche Erklärung würde ihnen nicht zur Ehre gereichen, es seh genug, zusammen zu trinken und sich zu umarmen; er wolle das Wort sühren, und wolle ihnen mit Ehren durchhelfen. So geschah es auch.

Einen Donnerstag Abends führte er mich in das Haus des Herrn Benvenuto, wo sich alle die Kriegsleute befanden, die bei dieser Niederlage gewesen waren; sie saßen noch alle zu Tische. Im Gefolge meines Sedelmanns waren dreisig tapfere, wohls bewassnete Männer, worauf Herr Benvenuto nicht vorbereitet war. Der Edelmann trat zuerst in den Saal, und ich nach ihm; darauf sagte er: Gott erhalte euch, meine Herren! Hier sind wir, Benvenuto und ich, den ich wie meinen leiblichen Bruder liebe. Wir kommen hierher, um Alles zu thun, was euch beliebt. Herr Benvenuto, der den Saal nach und nach mit so vielen Personen gefüllt sah, versetzte darauf: Frieden wollen wir, und nichts weiter! Ferner versprach er, daß der Gouderneur von Kom und seine Leute mir nichts in den Beg legen sollten. So war der Friede gemacht, und ich kehrte sogleich zu meiner Werkstatt zurück.

Richt eine Stunde konnte ich ohne ben gedachten Ebelmann leben: entweder er schickte nach mir, ober er kam mich zu bessuchen. Indessen war Ludwig Pulci geheilt, und ließ sich alle Tage auf seinem Rappen sehen. Sinst, als es ein wenig regnete, sollte das Pferd seine Künste vor Pantasileens Thure sehen

lassen; es strauchelte und fiel, und stürzte auf ben Reiter: er brach den Schenkel des rechten Fußes, und starb im Hause der Bantasilea in wenig Tagen. So war der Schwur erfüllt, den er so ernstlich vor Gott gethan hatte, und so sieht man, daß der Höchste die Guten so wie die Bösen bemerkt, und einem Jeden nach seinen Verdiensten geschehen läßt.

#### Siebentes Capitel.

Der Herzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und geplündert.
— Der Autor iddtet ben herzog von Bourbon durch Buchfenschuffe von der Mauer.
— Er flüchtet ins Castell Et. Angelo, wo er als Bombardier angestellt wird, und fich außerordentlich hervorthut. — Der Prinz von Oranien fallt auf einen Kanonensschuß des Autors. — Der Pabst erkennt die Dienste des Benvenuto. — Das Castell St. Angelo geht über durch Bertrag.

#### 1527.

Schon war Alles in Waffen! Pabst Clemens hatte sich vom Herrn Johann von Medicis einige Haufen Soldaten ausgebeten, welche auch ankamen; diese trieben so wildes Zeug in Rom, daß es gefährlich war, in öffentlichen Werkstätten zu arbeiten. Desewegen zog ich in ein gutes Haus hinter den Bänken, und arbeitete daselbst für alle meine Freunde; doch bedeuteten in der Zeit meine Arbeiten nicht viel, und ich schweige deshalb davon. Ich vergnügte mich damals viel mit Musik und andern ähnlichen Lustbarkeiten.

Pabst Clemens hatte inbessen, auf Anrathen bes Herrn Jacob Salviati, die fünf Compagnieen des Johann von Medicis, der schon in der Lombardei umgekommen war, wieder verabschiedet. Bourbon, der ersuhr, daß keine Soldaten mehr in Rom waren, drang mit seinem Heer gerade auf die Stadt. Bei dieser Geslegenheit griff Jedermann zu den Wassen, und Alexander del Bene, dessen Freund ich war, und dem ich schon einmal, zur Zeit als die Colonneser nach Rom kamen, das Haus bewacht hatte, bat mich bei dieser wichtigen Gelegenheit, daß ich funfzig bewassnete Männer ausbringen, und an ihrer Spize wie vormals sein Haus bewachen solle. Ich brachte sunfzig der tapfersten

jungen Leute zusammen, und wir wurden bei ihm wohl unters halten und bezahlt.

Schon war bas Bourbonische Heer bor ben Mauern von Rom, und Alexander bat mich, ich möchte mit ihm ausgeben. Wir nahmen einen ber besten Leute mit, und unterwegs schlug sich noch ein junger Mensch zu uns, ber Cecchino bella Cafa biek. Wir tamen auf die Mauern beim Campo Santo, und sahen bas mächtige Heer, bas alle Gewalt anwendete, gerade an biefem Rede in die Stadt zu bringen. Die Feinde verloren viel: man stritt mit aller Macht, und es war ber bickste Rebel. Ich kehrte mich zu Alexander, und fagte: Lag uns fo bald als möglich nach Saufe geben! Sier ift fein Mittel in ber Belt; jene kommen berauf, und biefe flieben. Alexander faate erichroden: Bollte Gott, wir waren aar nicht bergekommen! und wendete fich mit großer Beftigkeit nach Sause zu geben. Ich tadelte ibn und faate: Da ihr mich bergeführt habt, muffen wir' auch irgend etwas Männliches thun! Und fo kehrte ich meine Buchse gegen ben Reind, und zielte in ein recht bichtes Gebrana nach Einem, ben ich über die Andern erhoben fah; ber Nebel aber ließ mich nicht unterscheiben, ob er ju Ruf ober ju Pferd fet. Ich wendete mich ju Allegander und Cecchino, und fagte ihnen, wie fie auch ihre Budfen abschießen, und fich babei por ben Rugeln ber Feinde in Acht nehmen sollten. Go feuerten wir unsere Gewehre zweimal ab. Darauf schaute ich behutsam über die Mauer, und fab einen gang außerorbentlichen Tumult unter ihnen. Es war ber Connetable von Bourbon von unfern Schuffen gefallen, benn, wie man nachber vernahm, fo mar es ber gewesen, ben ich über bie Andern erhoben gesehen hatte. Wir machten, bag wir über Campo Santo megfamen, gingen burch St. Beter, und gelangten mit größter Schwierigkeit ju bem Thore ber Engelsburg; benn bie herren Rienzo ba Ceri und Orazio Baglioni verwundeten und erschlugen Alle, die von ber Bertheibigung ber Mauer gurudweichen wollten. Schon aber war ein Theil der Feinde in Rom, und wir hatten fie auf dem Leibe. Der Castellan wollte eben bas Fallgatter nieberlaffen; es ward ein wenig Plat, und wir tamen noch hinein. Sogleich faßte mich ber Cavitan Ballone von den Mediceern an. als

Einen, ber zum Hause bes Pabstes gehörte, und führte mich hinauf auf die Baftei, so daß ich wider Willen Alexander berlaffen mußte.

Ru gleicher Reit war Babst Clemens über die Galerieen bes Caftells gekommen; benn er wollte nicht früber aus feinem Balaste geben, und glaubte nicht, daß die Feinde in die Stadt dringen würden. So war ich nun mit den Andern eingesverrt, und fand mich nicht weit von einigen Kanonen. Die ein Bombardier von Florenz, Namens Julian, in Aufsicht hatte. Dieser fab burch eine Deffnung bes Mauerfranges fein Saus plünbern, und Weib und Kinder herumschleppen; er unterstand fich nicht au schießen, aus Rurcht, die Seinigen au treffen, warf die Lunte auf die Erde, und gerriß, heulend und schreiend, bas Gesicht: eben so thaten einige andere Bombardiere. Deswegen nahm ich eine Lunte, ließ mir von Einigen belfen, die nicht folche Leidenicaften batten, richtete bie Stude babin, wo ich es nutlich glaubte, erlegte viele Feinde, und verhinderte, daß die Truppen, Die eben biesen Morgen nach Rom bereinkamen, fich bem Castell nicht zu nabe magten; benn vielleicht hatten fie fich beffen in biesem Augenblick bemächtigt, wenn man ihnen nicht bas grobe Geschüt entgegengestellt batte. So fubr ich fort zu feuern, barüber mich einige Cardinale und herren von berzen segneten und anfeuerten, fo baf ich, voller Muth und Gifer, bas Möglichste zu thun fortfuhr. Genug, ich war Ursache, bag biesen Morgen bas Castell erhalten wurde, und so hielt ich mich ben gangen Tag bazu, ba benn nach und nach bie übrigen Artilleriften fich wieder zu ihren Diensten bequemten.

Pabst Clemens hatte einem großen Kömischen Seelmann, Herrn Anton Santa Croce, die sämmtlichen Artilleristen untergeben. Gegen Abend, während daß die Armee von der Seite di Trastevere hereinkam, trat dieser treffliche Mann zu mir, war sehr freundlich, und stellte mich bei sünf Stücke auf den höchsten Ort des Schlosses, zunächst dem Engel; man kann daselbst rings herumgehen, und sieht sowohl nach Rom hinein: als hins auswärts. Er untergab mir so viele Leute, als nöthig war, reichte mir eine Löhnung voraus, und wies mir Brot und ein wenig Wein an: dann bat er mich, ich möchte auf die Weise,

wie ich angefangen, fortsahren. Nun hatte ich manchmal zu bieser Profession mehr Lust als zu ber meinen gehabt, und jest that ich solche Dienste um so lieber als sie mir sehr zu Statten kamen. Da es Nacht wurde, sah ich, der ich ohnedem zu neuen und wunderbaren Sachen immer ein großes Verlangen trug, von der Zinne des Castells, wo ich war, den schrecklichen und erstaunlichen Brand von Rom, den so viele, die in den übrigen Winkeln des Castells stecken, nicht gewahr wurden.

So fubr ich einen gangen Monat fort, als so lange Reit wir im Caftell belagert waren, die Artillerie ju bedienen, und ich erzähle nur die merkwürdigsten Borfalle, die mir dabei begegneten. Obgebachter herr Anton Santa Croce batte mich vom Engel herunter gerufen, um nach häufern in ber Nachbarichaft bes Castells zu schießen, in bie man einige Reinde batte ichleichen seben. Indem ich schof, tam eine Rugel von außen, traf bie Ede einer Binne und nahm ein großes Stud babon mit, bas mich zwar traf, boch aber mir keinen großen Schaben that. Die gange Maffe schlug mir auf die Bruft, nahm mir ben Athem, so daß ich für tobt zur Erben fiel; doch hörte ich alles, was die Umstehenden fagten. Unter biefen beklagte fich herr Santa Croce am meisten, und rief: D webe! sie haben uns unfere beste Bulfe genommen! Auf folden garm tam einer meiner Gefellen berbeigelaufen, ber Frang ber Pfeifer bieg, aber mehr auf die Medicin als auf die Musik ftubirte: biefer machte einen Riegel beiß, streute eine gute Sand Wermuth barauf, spripte Griechischen Wein barüber, und legte mir ben Stein auf bie Bruft, ba wo ber Schlag sichtbar war. Durch bie Tugenb bes Wermuths erlangte ich fogleich meine verlorenen Rrafte wieber; ich wollte reben, aber es ging nicht: benn einige bumme Solbaten hatten mir ben Mund mit Erbe verstopft, und glaubten mir damit die Communion gereicht ju baben. Babrhaftig, fie hätten mich baburch beinahe ercommunicirt: benn ich konnte nicht wieder zu Athem kommen, und die Erde machte mir mehr zu ichaffen als ber Schlaa.

Da ich mich nun erholt hatte, ging ich wieber mit aller Sorgfalt und Tapferkeit an meinen Dienst. Babst Clemens hatte nach bem Herzog von Urbino um Hulfe geschickt, ber fich

bei bem Benezianischen Heere besand; ber Abgesandte hatte ben Auftrag, Seiner Excellenz zu sagen, daß, so lange das Castell sich hielte, alle Abend drei Feuer auf dem Gipfel angezündet und drei Kanonenschüsse dreimal wiederholt werden sollten. Ich hatte den Befehl, die Feuer zu unterhalten und die Stücke loszubrennen. Unterdessen suhren die Feinde fort übel zu hausen, und ich richtete bei Tage mein Geschütz dahin, wo es ihnen den meisten Schaden ihat. Det Pabst wollte mir deshalb besonders wohl, weil er sah, daß ich mein Geschäft mit der größten Ausmerksamkeit betrieb. Der Entsat des Herzogs blieb außen, und es ist bier der Platz nicht, die Ursachen auszuzeichnen.

Indessen ich das teuflische Handwerk trieb, kamen einige Cardinäle, mich zu besuchen, am meisten der Cardinal Ravenna und de' Gaddi, denen ich öfters sagte, sie sollten nicht heraustommen, weil man ihre rothen Käppchen von Weitem sähe, und man deswegen von den benachbarten Gebäuden, zum Beispiel von Torre de' Benni, uns das größte Uebel zusügen könnte; am Ende ließ ich sie aussperren, welches sie mir äußerst übel nahmen.

Auch fam oft herr Drazio Baglioni ju mir, ber mir febr wohl wollte. Eines Taas fab er, indem wir fprachen, in einem Wirtbsbause vor bem Thore bes Castells einige Bewegungen. Un biefem Gebäube mar bas Reichen ber Sonne amifchen amei Kenster mit rother Farbe angemalt; die Fenster waren ju, und er glaubte, bag an ber Band hinter ber Sonne eine Gefellichaft Solbaten bei Tische fage und schmaufte. Deswegen sagte er: Benvenuto, wenn bu Luft batteft, einen Schuf auf biefe Sonne ju richten, so wurdest bu gewiß ein gutes Werk thun: benn es ift bort herum ein großer Lärm; es muffen Leute von Bebeutung seyn. Ich antwortete barauf: Berr, es ift was Leichtes, ben Schuß zu thun, aber bie Mündung ber Ranone tommt nabe an ben Korb mit Steinen, ber auf ber Mauer steht, und bie Beftigkeit bes Feuers und ber Luft werben ihn hinunter werfen. Befinne dich nicht lange, antwortete er sogleich, und ber Korb wird, wie er steht, nicht fallen, und fiele er auch, und stünde der Babst drunten, so wäre das Uebel kleiner als du denkst. Schiefe! ichiefe! Ich bachte nicht weiter nach und traf, wie ich versprocen hatte, in die Mitte der Sonne; aber auch der Korb

fiel, wie ich gesagt hatte, und fturzte gerade zwischen ben Carbinal Farnese und herrn Jacob Salviati hinein, und batte fie erichlagen, wenn fie fich nicht eben gludlicherweise gezankt hatten. Denn ber Cardinal warf herrn Jacob bor, er feb Schuld an ber Berbeerung Roms; barüber schimpften fie einander beibe. und waren im Born ein wenig aus einander getreten. Als nun unten im Sofe ber große Lärm entstand, eilte Berr Drazio ichnell binab, und ich schaute über bie Mauer, wohin ber Korb gefallen mar, und borte Einige sagen, man follte die Ranoniere gleich tobt schlagen. Deswegen ruftete ich zwei Falconette gerabe auf meine Treppe, fest entschlossen, ben Ersten, ber berauf tame, mit meinem Feuer zu empfangen. Es tamen auch wirklich einige Diener bes Cardinal Farnese und schienen Auftrag zu haben, mir etwas Unangenehmes zu erzeigen. Deswegen trat ich vor, mit ber Lunte in ber Hand. Einige bavon kannte ich und rief: Beim himmel! wenn ihr euch nicht gleich wegmacht, und fich Einer untersteht, diese Treppe beraufzukommen, bier habe ich zwei Kalconette ganz bereit: mit biesen will ich euch schlecht bewill= kommen. Geht, sagt bem Carbinal, ich habe gethan, was meine Obern mir befohlen haben! Und mas wir thun, geschieht jum Besten ber Pfaffen, nicht um sie zu beleibigen.

Hierauf kam Herr Drazio Baglioni gleichfalls heraufgelaufen; ich traute nicht, und rief ihm zu, er solle zurückleiben ober ich würde nach ihm schießen. Er hielt an, nicht ohne Furcht, und sagte: Benvenuto, ich bin dein Freund! Ich versetzte: Wenn ihr allein sehd, so kommt nur dießmal, wenn ihr wollt.

Dieser Herr war sehr stolz, besann sich einen Augenblick und sagte mit Verdruß; Ich hätte Lust nicht mehr zu dir hinaufzukommen, und gerade das Gegentheil zu thun von dem, was ich für dich im Sinn hatte. Ich sagte, wie ich hierher gesetzt seh, Andere zu vertheidigen, so würde ich auch im Nothfall mich selbst zu schügen wissen. Darauf sagte er: Ich komme allein! Und als er herausstieg, sah ich, daß er sich mehr als dillig verfärbt hatte; deswegen segte ich die Hand an den Degen und war auf meiner hut. Darüber sing er an zu lachen; die Farbe kam in sein Gesicht zurück, und er sagte mir auf die freundlichste Weise auf der Welt: Mein Benvenuto, ich will dir so wohl als

ich vermag, und wenn mit Gottes Willen die Zeit kommt, sollst bu es erfahren. Wollte Gott, du hättest die beiden Schurken erschlagen! Der eine ist Schuld an so großem Unheil, und von dem andern ist vielleicht noch etwas Schlimmeres zu erwarten. Alsdann ersuchte er mich, ich solle nicht sagen, daß er im Augenblick, da der Korb hinabgestürzt, bei mir gewesen seh, und übrigens ruhig bleiben. Der Lärm war groß und dauerte eine Weile fort.

Indessen that ich alle Tage etwas Bebeutendes mit meinen Stüden, und erwarb die gute Meinung und Enade des Pabstes. Er stand einst auf der runden Bastei, und sah auf den Wiesen einen Spanischen Hauptmann, den er an einigen Merkmalen für einen ehemaligen Diener erkannte, und sprach darüber mit seinen Begleitern. Ich war oben beim Engel, und wußte nichts davon; aber ich sah einen Mann, der, mit einem Spieß in der Heidet war. Ich überlegte, was ich ihm anhaben könnte, wählte ein Stück, lud es mit Sorgfalt, und richtete es im Bogen auf den rothen Mann, der aus einer Spanischen Großsprecherei den Degen quer vor dem Leibe trug. Meine Rugel traf den Degen, und man sah den Mann, in zwei Stücke getheilt, niederfallen.

Der Pabst, ber so etwas nicht erwartete, theils weil er nicht glaubte, daß eine Rugel so weit reichen könne, theils weil es ihm unbegreislich war, den Mann in zwei Stücke getheilt zu sehen, ließ mich rusen, und ich erzählte ihm umständlich, welche Sorgfalt ich beim Schießen gebraucht hatte; wie aber der Mann in zwei Theile getheilt worden, konnte ich so wenig als er erklären.

Ich knieete nieder und bat ihn, er möchte mir diesen Todtsschlag und die übrigen, die ich von hier aus im Dienste der Kirche begangen hatte, vergeben. Darauf erhob er die hand und machte ein gewaltiges Kreuz über meine ganze Figur, segnete mich, und verzieh mir alle Mordthaten, die ich jemals im Dienste der apostolischen Kirche verübt hatte und noch verüben würde. Ich ging wieder hinauf, suhr fort zu schießen und trasimmer besser; aber mein Zeichnen, meine schönen Studien, meine angenehme Musik gingen mir alle im Rauch fort, und ich hätte

wunderbare Sachen zu erzählen, wenn ich alle schönen Thaten aufzeichnen wollte, welche ich in diesem grausamen Höllenwesen verrichtet habe. Ich will nur noch gedenken, daß ich den Feind durch anhaltendes Feuer verhinderte, seine Ablösungen durch den Borton von St. Spirito zu führen, worauf er mit großer Unbequemlichkeit jedesmal einen Umweg von drei Miglien machen mußte.

Einige Reit porber batte Babft Clemens, ber bie breifachen Kronen und die sämmtlichen schönen Juwelen der avostolischen - Rammer retten wollte, mich kommen laffen, und ichloß fich mit mir und feinem Cavalier in fein Rimmer ein. Diefes Cavalierchen war ein Franzose und diente sonst im Stall des Geren Philipp Strozzi; ber Babft batte ihn aber wegen großer Dienste sehr reich gemacht, und vertraute ihm, ob er gleich von ber niebrigften Herkunft war, wie fich felbft. Sie legten mir bie Kronen und bie sammtlichen Sbelfteine vor, und trugen mir auf, fie aus ihrer golbenen Fassung auszubrechen. Ich that es; bann wickelten wir jeben Sbelftein in ein Studchen Papier und nahten fie bem Pabst und bem Cavalier in die Kalten ber Rleiber. Sie gaben mir barauf bas Golb, bas ungefähr zweihundert Bfund betrug, mit bem Auftrag, es aufs Seimlichste zu schmelzen. Ich ging binauf jum Engel, wo mein Rimmer war, bas ich verschließen konnte, und erbaute sogleich einen Windofen, richtete unten einen ziemlich großen Afchenberd ein; oben lag bas Golb auf Roblen und fiel, so wie es schmolz, in den Berd berunter.

Indessen ber Ofen arbeitete, paßte ich beständig auf, wie ich dem Feinde einen Abbruch thun könnte, und richtete in den Laufgräben großen Schaden an. Gegen Abend kam Einer sehr schnell auf einem Maulthier geritten, der mit den Leuten in der Tranchee sprach: ich und die Meinigen schossen so gut, daß das Maulthier todt zur Erde siel, und der Reiter verwundet weggetragen wurde. Darauf entstand ein großer Tumult in den Laufgräben, und ich seuerte noch einigemal hin. Es war der Prinz von Oranien, den sie bald darauf in ein nahes Wirthshaus trugen, und in Kurzem versammelte sich dasselbst der ganze Abel des Kriegsbeeres.

Raum hatte ber Pabst bie That vernommen, als er mich

rusen ließ und sich näher erkundigte. Ich erzählte ihm ben Fall und fügte hinzu, es müsse ein Mann von großer Bedeutung sehn, weil sich in dem gedachten Wirthshaus alles versammle. Der Pabst, dem dieß zu einem guten Gedanken Anlaß gab, ließ Herrn Santa Croce rusen und sagte, er solle uns andern Bombardieren besehlen, unser Geschütz auf gedachtes Haus zu richten, und wir sollten auf das Zeichen eines Flintenschusses sämmtlich auf einmal losschießen, wodurch das Haus zusammenstürzen und die Häupter des seindlichen Heeres umkommen würden. Die Soldaten ohne Ansührer würden sich alsdann zerstreuen, und so würde Gott sein Gebet erhören, das er so eifrig thue, ihn von diesen Räubern zu befreien. Wir richteten unser Geschütz nach dem Besehl des Herrn Santa Croce und erwarteten das Zeichen.

Dieses vernahm ber Carbinal Orsino und fing an, sich mit bem Pabste zu streiten. Man solle, sagte er, einen solchen Schlag nicht so leichtsinnig thun: sie wären eben im Begriff, eine Capitulation zu schließen, und die Truppen, wenn sie keine Anführer hätten, würden erst recht unbändig werden und das Castell stürmen, darüber denn alles zu Grunde gehen müßte. Der arme Pabst, in Verzweiflung, sich von innen und außen verrathen zu sehen, widerrief seinen Befehl; ich aber konnte mich nicht halten, gab Feuer und traf einen Pfeiler des Hoses, an den sich viele Personen lehnten: ich muß ihnen dadurch viel Schaden zugefügt haben, denn sie verließen das Haus. Der Cardinal Orsino schwur, daß er mich wollte hängen oder auf irgend eine Weise umbringen lassen; aber der Pabst vertheidigte mich sehr lebhaft.

Sobald bas Gold geschmolzen war, trug ich es zum Pabste; er bankte mir aufs Beste und befahl bem Cavalier, baß er mir 25 Scubi geben solle, entschuldigte sich zugleich, daß er gegenwärtig nicht mehr entbebren könne.

# Achtes Capitel.

Der Autor tehrt nach Florenz zurud und tauft seinen Bann ab. — Drazio Bagslioni möchte ibn zum Solbatenstand bereben; aber auf seines Baters Bitten geht er nach Mantua. — Er sinbet seinen Freund Julius Romano baselbst, ber seine Aunst bem Derzog empsiehlt. — Eine unvorsichtige Rebe nöthigt ihn, von Mantua zu gehen. — Er tommt nach Florenz zurud, wo sein Bater indessen ihm und Michel Agnolo Buonarotti, durch bessen. — Gutes Berhältniß zwischen ihm und Nichel Agnolo Buonarotti, durch bessen Empsehlung er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Sinoris. — Bruch zwischen Pablt Clemens und ber Stadt Florenz. — Der Autor solgt einem Ruse nach Rom.

Wenig Tage barauf kam die Capitulation zu Stande, und ich machte mich mit herrn Drazio Baglioni auf ben Weg nach Berugia, wo mir berfelbe bie Compagnie übergeben wollte. 36 mochte fie aber bamals nicht annehmen, fondern verlangte meinen Bater zu besuchen und meine Berbannung von Florenz abzufaufen. Herr Drazio, ber eben in Florentinische Dienste getreten war, empfahl mich einem ihrer Abgeordneten als einen von ben Seinigen, und so eilte ich mit einigen andern Gefellen in bie Stadt. Die Beft wuthete gewaltsam in berfelben, und meine Ankunft machte bem alten Bater große Freude; er glaubte, ich feb bei ber Berheerung Roms umgekommen, ober wurde boch wenigstens nadt zu ihm gurudfehren. Schnell erzählte ich ibm bie Teufeleien von ber Berheerung und Blünderung und stedte ihm eine Anzahl Scudi in die Hand, die ich auch auf gut foldatisch gewonnen hatte, und nachdem wir uns genug geliebkoft. gingen wir zu ben Achten, um ben Bann abzufaufen. Es war berfelbige Mann noch barunter, ber mich ehemals verdammt und meinem Bater die harten Worte gefagt hatte. Mein Alter ließ nicht undeutlich merten, daß die Sache jest gang anders ftebe, und bezog sich auf die Protection des Herrn Drazio, mit nicht geringer Zufriedenheit. Ich ließ mich baburch verleiten, ihm zu erzählen, daß herr Drazio mich zum hauptmann erwählt habe, und daß ich nun baran benken muffe, die Compagnie zu übernehmen. Mein Bater, über diese Eröffnung bestürzt, bat mich um Gottes willen, von biefem Borfat abzulaffen: er wiffe zwar, daß ich hierzu, wie zu größern Dingen, geschickt seb; sein anderer Sohn, mein Bruber, seb aber schon ein so braver Solbat, und

ich möchte boch bie icone Runft, bie ich so viele Jahre getrieben, nicht auf einmal hintanseten. Er traute mir nicht, ob ich gleich versprach, ihm ju gehorchen: benn als ein fluger Mann fab er wohl ein, bag, wenn herr Drazio fame, ich, sowohl um mein Bersprechen zu erfüllen als auch aus eigener Neigung, mich in ben Krieg begeben würde, und so suchte er mich auf eine aute Art von Floreng zu entfernen. Er gab mir bei ber entsetlichen Best seine Angst zu bebenten, er fürchte immer mich angestedt nach Saufe tommen zu feben; er erinnerte fich einiger veranuater Jugendjahre in Mantua und ber guten Aufnahme, die er bafelbst gefunden: er beschwur mich, je eber je licher bortbin zu geben und ber ansteckenben Seuche auszuweichen. 3ch mar niemals in Mantua gewesen und mochte überhaupt gerne die Welt seben: baber entschloft ich mich zu reifen. ließ ben größten Theil meines Geltes bem Bater und empfahl ihn ber Sorge einer Schwester, die Cosa bieß, und die, ba fie fich jum ebelichen Stand nicht entschließen konnte, als Nonne in bas Klofter St. Urfula gegangen mar; fie forgte babei für ben alten Bater. und nahm fich einer jungern Schwester an, bie an einen Bilbhauer verheirathet war. So empfing ich meines Baters Segen und machte auf einem guten Pferbe ben Weg nach Mantua.

Ich hatte viel zu erzählen, wenn ich beschreiben wollte wie es mir unterwegs gegangen ist: benn die Welt war voll Peft und Krieg, so daß ich diese kleine Reise nur mit vieler Schwiesrigkeit zurücklegte.

Sobald ich anlangte, sah ich mich nach Arbeit um, und warb von Meister Nicolaus von Mailand, dem Goldschmiede bes Herzogs, aufgenommen. Einige Tage hernach ging ich ben trefflichen Julius Romano zu besuchen, den ich von Rom aus kannte, der mich auf das Freundschaftlichste empfing und übel nahm, daß ich nicht bei ihm abgestiegen war. Er lebte als ein großer Herr, und baute für den Herzog außen vor der Stadt ein herrliches Werk, das man noch immer bewundert.

Julius fäumte nicht mit dem Herzog von mir aufs Ehrenvollste zu sprechen, der mir auftrug, ein Modell zu machen zu einem Kästchen, um das Blut Christi darin aufzunehmen, von welchem sie sagen, daß Longin es nach Mantua gebracht habe. Darauf wendete er sich zu herrn Julius und sagte, er möchte mir eine Zeichnung gedachter Arbeit machen. Herr Julius aber antwortete: Benvenuto ist ein Mann, der keiner fremden Zeichnungen bedarf, und Sie werden es, gnädiger Herr, selbst gestehen, sobald Sie sein Modell sehen werden. Ich machte also zuerst eine Zeichnung zum Reliquienkästschen, in welches man die Ampulle bequem setzen konnte; dann machte ich ein Modellchen von Wachs für eine Figur oben drauf: sie stellte einen sizenden Christus vor, der in der linken erhöhten Hand ein Kreuz hielt, woran er sich lehnte, mit der rechten schien er die Wunde der Brust zu eröffnen. Dieses Modell gesiel dem Herzog außerordents lich: er bezeigte mir darüber die größte Gunst und gab mir zu verstehen, daß er mich in seinem Dienste zu behalten wünsche.

Indessen hatte ich seinem Bruber, bem Cardinal, meine Auswartung gemacht; dieser erbat sich von dem Herzog, daß ich ihm sein großes Siegel machen dürfte, welches ich auch ansing. Unter der Arbeit übersiel mich das viertägige Fieber, und der Barozismus machte mich jederzeit rasend; da versweilen Lust habe. Diese Worte wurden dem Herzog durch einen Goldschmied hinterbracht, der ungern sah, daß der Fürst sich meiner bediente; und über diese meine kranken Worte zürnte der Gerr mit mir. Ich war dagegen auf seinen Residenz verdrießlich, und wir hegten also beide einen Groll gegen einander. In vier Monaten hatte ich mein Siegel geendigt, so wie andere kleine Arbeiten für den Herzog, unter dem Namen des Cardinals. Dieser bezahlte mich reichlich; bat mich aber, daß ich nach Rom, in jenes herrliche Baterland zurückehren möchte, wo wir uns erst gekannt hatten.

Mit einer guten Summe Scubi reiste ich von Mantua und kam nach Governo, wo der tapfere Herr Johann von Medicis umgekommen war. Hier ergriff mich ein kleiner Fieberanfall, der aber meine Reise nicht verhinderte: denn die Krankheit blieb an dem Ort und war mir nicht wieder beschwerlich.

In Florenz eilte ich sogleich nach meines Baters haus und klopfte ftark an; da gudte ein tolles, buckeliges Weib aus dem Fenster, hieß mich mit vielen Scheltworten fortgeben und betheuerte, daß ich angesteckt sey. Ich sagte darauf: Berruchter

Budel! ift Niemand anders im Hause als du, so solls bein Unglück sehn. Laß mich nicht länger warten! rief ich mit lauter Stimme. Ueber diesen Lärm kam eine Nachbarin heraus, die mir sagte, mein Bater und alle vom Hause sehnen gestorben; meine jüngere Schwester Liberata, die auch ihren Mann versloren habe, seh nur noch allein übrig, und seh von einer frommen Dame aufgenommen worden. Ich hatte schon so etwas vermuthet und erschraft beswegen weniger.

Unterwegs nach bem Wirthshause fand ich zufälligerweise einen Freund, an bessen Sause ich abstieg. Wir gingen sobann auf ben Markt, wo ich erfuhr, bag mein Bruber noch lebte und fich bei einem Bekannten aufhielt. Wir suchten ihn sogleich und hatten beide unendliche Freude uns wieder zu feben; benn jedem war die Nachricht von des andern Tod zugekommen. Alsdann lachte er, nahm mich bei ber hand und fagte: Komm! ich führe bich an einen Ort, ben bu nicht vermutheft: ich habe Schwefter Liberaten wieder verheirathet; fie halt bich auch für tobt. Unterwegs ergablten wir einander die luftigften Geschichten, die uns beneanet waren, und als wir zu meiner Schwester tamen, war fie über die unerwartete Neuigkeit bergestalt außer sich, daß fie mir ohnmächtig in die Arme fiel. Riemand sprach ein Wort und ber Mann, ber nicht mußte, bag ich ihr Bruder mar, berftummte gleichfalls. Mein Bruber erklärte bas Rathfel; man tam ber Schwester zu Gulfe, Die fich balb wieber erholte, und nachbem fie ben Bater, Die Schwefter, ben Mann und einen Sobn ein wenig beweint hatte, machte fie bas Abendessen zurecht. Wir feierten auf bas Anmuthiaste ibre Sochzeit und sprachen nicht mehr von Tobten, sondern waren lustig und froh wie es fich bei einem folden Reste aeziemt.

Bruder und Schwester baten mich gar sehr, in Florenz zu bleiben und mich von meiner Lust, nach Rom zu gehen, nicht hinreißen zu lassen. Auch mein alter Freund Beter Landi, der mir in meinen Verlegenheiten so treulich beigestanden hatte, rieth mir in meiner Vaterstadt zu verweilen um zu sehen wie die Sachen abliesen; denn man hatte die Medicis wieder verjagt, und zwar Herrn Hippolyt, der nachher Cardinal, und Herrn Alexander, der Herzog ward. Ich sing an auf dem neuen

•

Markt zu arbeiten, faßte viel Juwelen und gewann ein ansehnliches Gelb.

Bu ber Zeit war ein Saneser, Mazzetti genannt, aus ber Türkei, wo er sich lange aufgehalten hatte, nach Florenz gekommen. Er bestellte bei mir eine goldene Medaille, am Hute zu tragen. Er war ein Mann von lebhaftem Geist und verlangte, ich solle ihm einen Hercules machen, der dem Löwen den Rachen aufreißt. Ich schritt zum Werke, und Michel Agnolo Buonarotti kam, meine Arbeit zu sehen, und theils weil ich mir alle Mühe gegeben hatte, die Stellung der Figur und die Bravour des Löwen auf eine ganz andere Weise als meine Borgänger abzubilden, theils auch weil die Art zu arbeiten dem göttlichen Michel Agnolo gänzlich unbekannt war, rühmte er mein Werk aufs Höchste, so daß bei mir das Verlangen, etwas Wichtiges zu machen, auf das Aeußerste vermehrt wurde. Darüber ward mir das Juwelensassen verleidet, so viel Geld es auch eintrug.

Nach meinem Wunsche bestellte bei mir ein junger Mann, Namens Friedrich Ginori, gleichfalls eine Medaille. Er war von erhabenem Geiste, war viele Jahre in Neapel gewesen, und hatte sich daselbst, als ein Mann von schöner Gestalt und Gegenwart, in eine Prinzessin verliedt. Er wollte den Atlas mit der Himmelskugel auf dem Rücken vorgestellt haben, und bat den göttlichsten Michel Agnolo, ihm eine kleine Zeichnung zu machen. Dieser sagte: Geht zu einem gewissen jungen Goldschmied, der Benvenuto heißt, der euch gut bedienen wird, und einer Zeichnung nicht bedarf! Damit ihr aber nicht benkt, daß ich in einer solchen Kleinigkeit ungefällig sehn könne, will ich euch eine Zeichnung machen; Benvenuto mag indessen ein Modell bossiren, und das Beste kann man alsdann ins Werk sehen.

Friedrich Ginori kam zu mir und sagte mir seinen Willen, zugleich auch, wie sehr Michel Agnolo mich gelobt hatte. Da ich nun vernahm, daß ich ein Wachsmodell machen sollte, indessen ber treffliche Mann zeichnete, gab mir das einen solchen Trieb, daß ich mit der größten Sorgfalt mich an die Arbeit machte. Da sie geendigt war, brachte mir ein genauer Freund des Michel Agnolo, der Maler Bugiardini, die Zeichnung des Atlas, alsbann wies ich ihm und Julian mein Modell, das ganz verschieden

von der Zeichnung des großen Mannes war, und beide beschlossen, daß das Werk nach meinem Modell gemacht werden sollte. So sing ich es an, Michel Agnolo sah es und ertheilte mir und meinem Werk das größte Lob. Die Figur war aus Goldblech getrieben, und hatte den himmel als eine Krhstallugel auf dem Rücken, auf welche der Thierkreis eingeschnitten war. Beides hatte einen Grund von Lapis Lazuli und nahm sich äußerst reizend aus. Unten standen die Worte: Summum tulisse juvat. Ginori war sehr zufrieden, bezahlte mich aufs Freigebigste, und machte mir die Bekanntschaft von Herrn Ludwig Alamanni, der sich eben in Florenz aushielt, drachte ihn oft in mein Haus und war Ursache, daß ich mir dieses trefflichen Mannes Freundschaft erwarb.

Indessen hatte ber Pabst Clemens ber Stadt Florenz ben Rrieg angekündigt. Man bereitete fich zur Bertheibigung, und in jedem Quartier richtete man die Bürgermiliz ein. Ich equipirte mich reichlich und ging mit ben größten Florentinischen von Abel um, die fich febr bereit und einig jur Bertheibigung ber Stadt zeigten. Run fanden sich bie jungen Leute mehr als gewöhnlich jufammen, und man fprach von nichts als von biefen Anstalten. Einmal um die Mittagsftunde ftand eine Menge Menschen, worunter sich die ersten jungen Sbelleute befanden, um meine Werkstatt, als ich einen Brief von Rom bekam. Es schrieb mir ihn ein Mann, ber Meister Jacob von Kahn genannt wurde, weil er zwischen Ponte Sifto und St. Angelo die Leute übersette. Dieser Meister Jacob war ein sehr geschickter Mann und führte die gefälligsten und geistreichsten Reden. Er war ehemals in Florenz ein Berleger beim Tuchmacherhandwerk gewesen; Babft Clemens war ihm fehr gunftig und hörte ihn gerne reben. Als er sich eines Tags mit ihm unterhielt, kamen sie auch auf bie Belagerung ber Engelsburg ju fprechen; ber Rabst fagte viel Butes bon mir, und fügte bingu, wenn er mußte, wo ich mare, möchte er mich wohl wieber haben. Meister Jacob sagte, ich sey in Florenz. Der Pabst trug ihm auf, mich einzulaben, und nun ichrieb er mir, ich follte wieber Dienste beim Babit nehmen: es wurde mein Glud fevn.

Die jungen Leute wollten wiffen, was ber Brief enthalte;

ich aber verbarg ihn so gut ich konnte, schrieb an Meister Jacob und bat ihn, er möchte mir weber im Bösen noch im Guten schreiben, und mich mit seinen Briefen verschonen. Darauf ward seine Begierde nur noch größer, und er schrieb mir einen andern Brief, der so ganz und gar das Maß überschritt, daß es mir übel bekommen wäre, wenn ihn Jemand gesehen hätte. Es ward mir darin im Namen des Pahstes gesagt, daß ich sogleich kommen solle. Meister Jacob meinte dabei, ich thäte wohl, wenn ich Alles stehen und liegen ließe und mich nicht mit den rasenden Narren gegen den Babst aussehrte.

Der Anblick bieses Briefes erregte in mir eine solche Furcht, baß ich schnell meinen lieben Freund Landi aufzusuchen eilte. Er sah mich mit Verwunderung an und fragte was ich habe, ba ich ihm so sehr in Bewegung schien. Ich sagte, daß ich ihm mein Anliegen nicht eröffnen könne; ich bat ihn nur die Schlüssel zu nehmen, die ich ihm überreichte, und daß er Ebelsteine und Gold diesem und jenem, den er auf meinem Buch würde geschrieben sinden, zurückgeben sollte. Dann möchte er meine Sachen zu sich nehmen und sie nach seiner gewöhnlichen liebevollen Art verwahren: in wenig Tagen wollte ich ihm melden wo ich mich befände.

Bielleicht stellte er sich selbst die Sache ungefähr vor und sagte: Lieber Bruder, eile nur jetzt, dann schreibe mir; und wegen deiner Sachen seh völlig unbesorgt. So that ich denn auch und hatte Recht, mich ihm zu vertrauen: benn er war der treueste, weiseste, redlichste, verschwiegenste, liebevollste Freund, ben ich jemals gehabt habe.

## Neuntes Capitel.

Der Autor kehrt nach Rom jurud, und wird bem gabst vorgestellt. Unterredung zwischen ibm und seiner Seiligkeit. Der Pabst überträgt ibm eine vortressliche Goldsschwiede und Juwelierarbeit. Rach bes Pabses Bunsch wird er als Stempelschweiber bei der Münze angestellt, ungeachtet sich die Hosseute, und besonders Pompeo von Mailand, des Pabses Günstling, dagegen seinen. — Schöne Medaille nach seiner Erssindung. — Streit zwischen ihm und Bandinelli, dem Bilbhauer.

Bon Rom aus gab ich ihm sogleich Nachricht. Ich hatte baselbst einen Theil meiner alten Freunde gefunden, von benen ich aufs Beste ausgenommen warb. Ein alter Golbschmieb, Raphael bel Moro genannt, berühmt in seiner Kunst, und übrigens ein braver Mann, lub mich ein, in seiner Werkstatt zu arbeiten und ihm an einigen wichtigen Werken zu helsen, wozu ich mich gern entschloß und einen guten Verdienst fand.

Schon über zehn Tage war ich in Rom und hatte mich noch nicht bei Meister Jacob seben laffen; er begegnete mir von ungefähr, empfing mich febr gut und fragte, wie lange ich in Rom sep? Als ich ihm sagte, ungefähr vierzehn Tage, nahm er es febr übel und fagte mir, es schiene, bag ich mir aus einem Babste wenig mache, ber mir schon breimal habe angelegentlich ichreiben laffen. Gben biefe verwunschten Briefe batten mich in Berbruß und Berlegenheit gesett; ich war bofe barüber und gab ibm feine Antwort. Diefer Dann war unerschöpflich in Worten, es strömte nur fo aus bem Munbe; ich wartete baber bis er mube war, und sagte bann gang furg, er möchte mich nur gelegentlich jum Pabste führen. Darauf antwortete er, es feb immer Zeit, und ich verficherte ihn, bag ich immer bereit sey. So gingen wir nach bem Balaste — es war am grünen Donnerstage — und wir wurden in die Zimmer bes Babstes, er als bekannt und ich als erwartet, spaleich eingelassen.

Der Babst, nicht gang wohl, lag im Bette; Berr Jacob Salviati und ber Erzbischof von Capua waren bei ihm. Er freute fich außerorbentlich, mich wieber zu feben; ich füßte ihm bie Füße, und so bescheiben als möglich trat ich etwas näher und gab ihm zu verstehen, daß ich etwas von Wichtigkeit ihm zu eröffnen batte. Er winkte mit ber Sand und bie beiben Berren traten weit binmeg. Sogleich fing ich an: Beiligster Bater, feit ber Blünderung habe ich weber beichten, noch communiciren können: benn man will mir bie Absolution nicht ertheilen. Der Fall ift ber. Als ich bas Gold schmolz und bie Mühe übernahm, die Shelfteine auszubrechen, befahl Em. Beiligkeit bem Cavalier, daß er mir etwas Weniges für meine Mühe reichen folle; ich erhielt aber nichts von ihm, vielmehr hat er mir unfreundliche Worte gegeben. Ich ging hinauf, wo ich bas Gold geschmolzen hatte, burchsuchte bie Asche, und fand ungefähr anderthalb Bfund Gold, in Körnern fo groß wie Sirfen. Nun hatte ich nicht so viel Geld, um mit Ehren nach Hause zu kommen: ich bachte mich dieses Goldes zu bedienen und den Werth zurückzugeben, sobald ich im Stande wäre. Nun bin ich hier zu den Füßen Ew. Heiligkeit, des wahren Beichtigers: erzeigen Sie mir die Inade, mich frei zu sprechen, damit ich beichten und communiciren könne und durch die Enade Ew. Heisligkeit auch die Gnade Gottes wieder erlängen möge.

Darauf versette ber Babst mit einem stillen Seufzer; viels leicht daß er dabei seiner vergangenen Noth gedachte: Benbenuto, ich bin gewiß, daß du die Wahrheit redest; ich kann dich von allem, was du irgend begangen hast, freisprechen, und ich will es auch; beswegen bekenne mir frei und offenherzig Alles, was du auf dem Herzen hast, und wenn es den Werth einer meiner Kronen ausmachte, so bin ich ganz bereit, dir zu verzeiben.

Darauf antwortete ich: Mehr betrug es nicht als was ich gefagt habe: benn es war nicht gar ber Werth von 150 Ducaten; so viel zahlte man mir in ber Münze von Perugia bafür, und ich ging bamit meinen armen Later zu tröften.

Der Pabst antwortete: Dein Vater war ein geschickter, guter und braver Mann, und du wirst auch nicht ausarten: es thut mir leid, daß es nicht mehr war; aber das, was du angiebst, schenke ich dir und verzeihe dir. Sage das beinem Beichtvater, und wenn er Bedenken hat, so soll er sich an mich selbst wenden! Haft du gebeichtet und communicirt, so laß dich wieder sehen: es soll bein Schade nicht seyn.

Da ich mich vom Pabste zurückzog, traten Meister Jacob und der Erzbischof von Capua herbei. Der Pabst sagte sehr viel Gutes von mir und erzählte, daß er mich Beichte gehört und losgesprochen habe; dann sagte er dem Erzbischof, er solle nach mir schicken und hören, ob ich sonst noch etwas auf dem Herzen habe, auch mich in Allem absolviren, wozu er ihm vollskommene Gewalt gebe, und solle mir überhaupt so freundlich sehn als möglich.

Indem wir weggingen, fragte mich Meister Jacob sehr neus gierig, was für Geheimnisse und für lange Unterhaltung ich mit dem Pahft gehabt hätte? worauf ich ihm antwortete, daß ich es weber sagen wollte noch könnte, und daß er mich nicht weiter fragen sollte.

Ich that alles, was mir der Babst befohlen batte, und als bie beiben Festtage vorbei waren, ging ich ihn zu besuchen. Er mar noch freundlicher als bas erstemal und fagte: Wenn bu ein menig früher nach Rom tamest, so ließ ich bich bie zwei Kronen machen, die wir im Caftell ausgebrochen haben; aber außer ber Raffung ber Juwelen gebort wenig Geschicklichkeit bazu, und ich will bich zu einer andern Arbeit brauchen, wo bu zeigen fannft mas bu verstehft. Es ist ber Kopf von bem Pluvial, ber, in Bestalt eines mäßigen Tellers, von einer halben, auch einer Drittelelle im Durchschnitt, gemacht wird; barauf will ich einen Gott Bater in halberhobener Arbeit seben, und in ber Mitte bes Werks foll ein schöner Diamant mit vielen andern kostbaren Ebelsteinen angebracht werben. Caraboffo hat ichon einen angefangen und wird niemals fertig; ben beinigen mußt bu balb enden: benn ich will auch noch einige Freude baran haben. So gebe nun und mache ein icones Mobell! Er lief mir barauf bie Juwelen zeigen, und ich ging ganz vergnügt hinweg.

Indessen daß Florenz belagert ward, starb Friedrich Ginori, bem ich die Medaille des Atlas gemacht hatte, an der Schwindssucht, und das Werk kam in die Hände des Herrn Ludwig Alamanni, der kurze Zeit darauf nach Frankreich ging und dasselbe, mit einigen seiner Schriften, dem Könige Franz I. versehrte. Die Medaille gesiel dem König außerordentlich, und der treffliche Herr Alamanni sprach mit Seiner Majestät so günstig von mir, daß der König den Wunsch bezeigte, mich kennen zu Iernen.

Indessen arbeitete ich mit größter Sorgfalt an bem Mobell, bas ich so groß machte wie bas Werk selbst werden sollte. Nun rührten sich bei bieser Gelegenheit viele unter ben Golbschmieben, bie sich für geschickt hielten, ein solches Werk zu unternehmen. Es war auch ein gewisser Micheletto nach Rom gekommen, sehr geschickt im Steinschneiben und Golbarbeiten; er war ein alter Mann, hatte großen Ruf und war ber Mittelsmann bei der Arbeit der zwei pähstlichen Kronen geworden. Als ich nun gebachtes Modell versertigte, wunderte er sich sehr, daß ich ihn

barum nicht begrüßte, da er doch die Sache verstand und bei dem Pabst viel zu gelten sich bewußt war. Zuletzt, da er sah, daß ich nicht zu ihm kam, besuchte er mich und fragte, was ich mache? Was mir der Pabst befohlen hat, antwortete ich. Nun versetzte er; Der Pabst hat mir besohlen, alles anzusehen, was für Seine Heiligkeit gemacht wird. Dagegen sagte ich, ich würde den Pabst darüber fragen und von ihm selbst ersahren, wem ich Red und Antwort zu geben hätte. Er sagte, es werde mich reuen, ging erzürnt weg und berief die ganze Gilde zusammen. Sie wurden eins, daß er die Sache einleiten solle. Darauf ließ er, als ein kluger Mann, von geschickten Zeichnern über breißig Zeichnungen machen, alle denselben Gegenstand, jedessmal mit Beränderungen darstellend.

Weil er nun von seiner Seite das Ohr des Pabstes hatte, verband er sich noch mit einem Andern, der Pompeo hieß, einem Verwandten des Herrn Trajano, des ersten und sehr begünstigten Kämmerers des Pabstes. Beide singen an mit dem Pabst zu sprechen. Sie hätten, sagten sie, mein Modell gesehen; aber es schiene ihnen nicht, daß ich zu so einer wichtigen Unternehmung der Mann seh. Darauf antwortete der Pabst, er wolle es auch sehen, und wenn ich nicht fähig seh, wolle er sich nach einem Bessern umthun. Sie sagten, daß sie schöne Zeichnungen von demselbigen Gegenstande besäßen. Der Pabst sagte darauf, das wäre ihm sehr lieb; nur möchten sie warten die mein Modell geendigt wäre, dann wolle er alles zusammen ansehen.

Nach einigen Tagen hatte ich mein Mobell fertig, und trug es eines Morgens zum Pabst hinauf; Trajano ließ mich warten, und schickte schnell nach Micheletto und Pompeo, mit der Anweisung, sie sollten ihre Zeichnungen bringen. Sie kamen, und wir wurden zusammen hineingelassen. Sogleich legten beide dem Pabst die Zeichnungen sehr emsig vor; aber die Zeichner, die nicht zugleich Goldschmiede waren, hatten die Juwelen nicht gesschieft angebracht, und die Goldschmiede hatten ihnen darüber keine Anweisung gegeben. Denn das ist eben die Ursache, warum ein Goldschmied selbst muß zeichnen können, um, wenn Juwelen mit Figuren zu verbinden sind, es mit Verstand zu machen. Alle diese Zeichner hatten den großen Diamanten auf der Brust

Gott Baters angebracht. Dem Pabste, ber einen sehr guten Geschmack hatte, konnte das keineswegs gefallen, und da er ungefähr zehn Zeichnungen gesehen hatte, warf er die übrigen auf die Erde und sagte zu mir, der ich an der Seite stand: Zeige einmal dein Modell her, Benvenuto, damit ich sehe, ob du auch in demselbigen Jrrthum bist wie diese.

Als ich herbeitrat und meine runde Schachtel öffnete, schien es, als wenn eigentlich bem Babste etwas in die Augen glänzte: barauf er mir mit lebhafter Stimme fagte: Wenn bu mir im Leibe gestedt batteft, so batteft bu es nicht anders machen können als ichs sehe; jene haben sich gar nicht in die Sache finden können. Es traten viele große Berren berbei, und ber Babft zeigte ben Unterschied zwischen meinem Modell und ihren Reichnungen. Als er mich genug gelobt und bie Andern beschämt batte, wendete er sich zu mir und saate: Es ist benn boch babei noch eine Schwierigkeit zu bebenken: bas Bachs ift leicht zu arbeiten: aber bas Werk von Golb zu machen, bas ift bie Runft. Darauf antwortete ich kedlich: Beiliger Bater, wenn ich es nicht gebnmal besser als mein Modell mache, so sollt ibr mir nichts dafür bezahlen. Darüber entstand eine große Bewegung unter ben herren, und fie behaupteten, daß ich ju viel verspräche. Unter ibnen war ein großer Philosoph, ber zu meinen Gunsten sprach und fagte: Wie ich an biefem jungen Mann eine aute Symmetrie feines Rörvers und feiner Bbyfiognomie wahrnehme, fo verspreche ich mir viel von ihm. Ich glaube es auch, sagte ber Babst. Darauf rief er ben Rämmerer Trajano und sagte, er follte 500 Golbbucaten bringen.

Indessen, als man das Gold erwartete, besah ber Pabst nochmals, mit mehr Gelassenheit, wie glücklich Gott Bater mit dem Diamanten zusammengestellt war. Den Diamanten hatte ich gerade in die Mitte des Werks angebracht, und darüber saß die Figur, mit einer leichten Bewegung, wodurch der Edelstein nicht bedeckt wurde, vielmehr eine angenehme Uebereinstimmung sich zeigte. Die Gestalt hob die rechte Hand auf, um den Segen zu ertheilen. Unter den Diamanten hatte ich drei Knaben ans gebracht, die mit ausgehobenen Händen den Stein unterstützten: ber mittelste war ganz, und die beiden andern nur halb erhoben;

um sie her war eine Menge anderer Knaben mit schönen Goefssteinen in ein Berhältniß gebracht; übrigens hatte Gott Bater einen Mantel, welcher flog, und aus welchem viele Kinder hervorkamen. Daneben andere Zierrathen, die dem Ganzen ein sehr schönes Ansehen gaben. Die Arbeit war aus einer weißen Masse auf einem schwarzen Steine gearbeitet. Als das Gold kam, überreichte es mir der Pabst mit eigener Hand, und ersuchte mich, ich sollte nach seinem Geschmack und seinem Willen arbeiten: das werde mein Bortheil sehn.

Ich trug das Gold und das Modell weg, und konnte nicht ruhen bis ich an die Arbeit kam. Ich blieb mit großer Sorgkalt darüber, als mir nach acht Tagen der Pabst durch einen seiner Kämmerer, einen Bolognesischen Sedlmann, sagen ließ, ich möchte zu ihm kommen und meine Arbeit, so weit sie wäre, mitbringen. Indessen wir auf dem Wege waren, sazte mir dieser Kämmerer, der die gefälligste Person am ganzen Hofe war, daß der Pabst nicht sowohl meine Arbeit sehen, als mir ein anderes Werk von der größten Bedeutung übergeben wolle, nämlich die Stempel zu den Münzen, die in Rom geprägt werden sollten: ich möchte mich bereiten, Seiner Heiligkeit zu antworten; deswegen habe er mich davon unterrichtet.

Ich kam zum Babst, und zeigte ihm das Goldblech, worauf schon Gott Nater im Umriß eingegraben war, welche Figur, auch nur so angelegt, schon mehr bedeuten wollte als das Bachsmodell, so daß der Pabst erstaunt ausrief: Bon jest an will ich dir alles glauben was du sagst, und ich will dir hierzu noch einen andern Auftrag geben, der mir so lieb ist wie dieser, und lieber: das wäre, wenn du die Stempel zu meinen Münzen übernehmen wolltest. Haft du jemals dergleichen gemacht, ober hast du Lust, so etwas zu machen?

Ich sagte, daß es mir dazu an Muth nicht fehle, daß ich auch gesehen habe wie man sie arbeite, daß ich aber selbst noch keine gemacht habe. Bei diesem Gespräch war ein gewisser Johann da Prato gegenwärtig, der Secretär bei Seiner Heiligkeit, und ein großer Freund meiner Feinde war. Er sagte: Heiligker Bater, bei der Gunst, die Ew. Heiligkeit diesem jungen Manne zeigen, wird er, der von Natur kühn genug ist, alles Mögliche

versprechen. Ich sorge, daß der erste wichtige Auftrag, den ihm Ew. Heiligkeit gegeben, durch den zweiten, der nicht geringer ift, leiben werde.

Der Pabst kehrte sich erzürnt zu ihm und sagte, er solle sich um sein Amt bekümmern, und zu mir sprach er, ich sollte zu einer golbenen Doppie das Modell machen; darauf wolle er einen nackten Christus mit gebundenen Händen sehen, mit der Umschrift: Ecce homo! Auf der Rückseite sollte ein Pabst und ein Kaiser abgebildet sehn, die ein Kreuz, das eben fallen will, aufrichten, mit der Unterschrift: Unus spiritus et una sides erat in eis.

Als mir ber Pabst biese schöne Munge aufgetragen batte, kam Bandinelli, der Bildhauer, hinein; er war damals noch nicht zum Cavalier gemacht, und fagte mit feiner gewohnten anmaklichen Unwiffenheit: Diefen Goldschmieben muß man ju folden schönen Arbeiten die Zeichnungen machen. Ich kehrte mich schnell zu ihm und fagte: Ich brauche zu meiner Runft seine Zeichnungen nicht; ich hoffe aber mit meiner Arbeit und meinen Zeichnungen ihm fünftig im Wege zu febn. Der Pabft, bem biefe Worte febr ju gefallen ichienen, wendete fich ju mir und fagte: Beh nur, Benvenuto, biene mir eifrig, und lag bie Narren reben! So ging ich geschwind weg, und schnitt zwei Formen mit ber größten Sorgfalt, prägte fogleich eine Munge in Gold aus, und eines Tags, es war an einem Sonntag, nach Tische, trug ich die Münze und die Stempel zum Pabste. Da er fie fah, war er erstaunt und zufrieden, sowohl über bie Arbeit, die ihm außerordentlich gefiel, als über die Geschwindig-Teit, mit ber ich ihn befriedigt hatte. Darauf ich, um die gute Wirkung meiner Arbeit ju vermehren, die alten Mungen vorzeigte, die von braven Leuten für die Babfte Julius und Leo gemacht worben waren. Da ich nun sab, bak ibm bie meinigen über die Magen wohlgefielen, jog ich einen Auffat aus bem Busen, in welchem ich bat, daß das Amt eines Stempelschneis bers bei ber Munge mir übertragen werben möchte, welches monatlich sechs Goldaulben eintrug; außerbem wurden bie Stempel noch vom Mungmeifter bezahlt. Der Babft nahm meine Bittschrift, gab fie bem Secretar und sagte, er solle fie spaleich

aussertigen. Dieser wollte sie in die Tasche steden und sagte: Ew. Heiligkeit eile nicht so sehr! das sind Dinge, die einige Ueberslegung verdienen. Der Pabst versetze: Ich verstehe euch schon; gebt das Papier mir her! Er nahm es zurück, unterzeichnete es auf der Stelle und sagte: Ohne Widerrede sertigt mir sogleich aus: denn die Schuhe des Benvenuto sind mir lieber als die Augen jener dummen Teusel. Ich dankte Seiner Heiligkeit, und ging fröhlich wieder an meine Arbeit.

### Behntes Capitel.

Die Tocker bes Raphael bel Moro hat eine bofe hand, ber Autor ift bet ber Sur geschäftig; aber seine Absicht, fie zu heirathen, wird vereitelt. — Er schlägt eine schwe Rebaille auf Pabst Clemens VII. — Trauriges Ende seines Brubers, ber zu Kom in einem Gesechte fällt. Schmerz bes Autors barüber, ber seinem Bruber ein Brunument mit einer Inschrift errichtet, und ben Tob rächt. — Seine Werkftatt wird bestablen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines Hundes bei dieser Gelegenheit. — Der Pabst seigt großes Vertrauen auf den Autor und muntert ihn außerordentlich auf.

Noch arbeitete ich in ber Werkstatt bes Raphael bel Moro. beffen ich oben erwähnte. Diefer brave Mann batte ein gar artiges Töchterchen, auf die ich ein Auge warf und fie zu beirathen gebachte; ich ließ mir aber nichts merten, und war vielmehr fo beiter und frob, daß fie fich übet mich wunderten. Dem armen Kinde begegnete an ber rechten Sand bas Unglud, bag ibm zwei Knöchelchen am kleinen Finger und eines am nächsten angegriffen waren. Der Bater war aufmerksam, und ließ fie von einem unwissenden Medicafter curiren, der versicherte, ber ganze rechte Arm wurde dem Kinde fteif werben, wenn nichts Schlimmeres baraus entstünde. Als ich ben armen Bater in ber größten Berlegenheit fab, fagte ich ihm, er folle nur nicht glauben was der unwissende Mensch behauptete; darauf bat er mich, weil er weber Argt noch Chirurgus tenne, ich mochte ibm einen verschaffen. Ich ließ sogleich ben Meister Jacob von Perugia kommen, einen trefflichen Chirurgus. Er sab bas arme Madden, das burch die Worte bes unwiffenden Menschen in die größte Angst versett war, sprach ihr Muth ein, und

versicherte, daß sie den Gebrauch ihrer ganzen Hand behalten solle, wenn auch die zwei letzen Finger etwas schwächer als die übrigen blieben. Da er nun zur Hülfe schritt, und etwas von den kranken Knochen wegnehmen wollte, rief mich der Bater, ich möchte doch bei der Operation gegenwärtig sehn. Ich sald, daß die Eisen des Meister Jacob zu stark waren; er ricktete wenig aus, und machte dem Kinde große Schmerzen. Ich bat, er möchte nur eine Achtelstunde warten und inne halten. Ich lief darauf in die Werkstatt und machte vom seinsten Stahl ein Eischen, womit er hernach mit solcher Leichtigkeit arbeitete, daß sie kaum einigen Schmerz fühlte, und er in kurzer Zeit sertig war. Deswegen, und um anderer Ursachen willen, liebte er mich mehr als seine beiden Söhne, und gab sich viele Mühe, das gute Mädchen zu heilen.

Ich batte große Freundschaft mit einem herrn Gabbi, ber Rämmerer bes Babstes und ein großer Freund von Talenten war, wenn er auch felbst feine batte. Bei ibm fant man immer bie gelehrten Leute, Johann Greco, Ludwig von Fano, Anton Allegretti und auch Sannibal Caro, einen jungen Fremben, Baftian von Benedig, einen trefflichen Maler, und mich. Wir gingen gewöhnlich bes Tags einmal zu ihm. Raphael wußte von biefer Freundschaft, und begab sich beswegen jum herrn Johann Gabbi und fagte ihm: Mein herr, ihr kennt mich wohl, und ba ich gern meine Tochter bem Benvenuto geben mochte, so wüßte ich mich an niemand beffer als an Eure Gnaben zu wenden. Darauf ließ ber furzsichtige Gönner ben armen Mann taum ausreben, und ohne irgend einen Unlag in ber Welt, fagte er zu ihm: Raphael, benkt mir baran nicht mehr! ihr sepb weiter von ihm entfernt als ber Januar von den Maulbeeren. Der arme niebergeschlagene Mann suchte schnell . bas Madden zu verheirathen. Die Mutter und die gange Familie machten mir bofe Gesichter. Ich wußte nicht, was bas beißen follte, und verbrieflich, bag fie mir meine treue Freund. schaft fo folecht belohnten, nahm ich mir vor, eine Werkstatt in ihrer Nachbarschaft zu errichten. Meifter Johann fagte mir nichts als nach einigen Monaten, ba bas Madden ichon verbeirathet war.

Ich arbeitete immer mit großer Sorgfalt, mein Hauptwerk zu endigen, und die Münze zu bedienen, als der Pabst aufs Neue mir einen Stempel zu einem Stücke von zwei Carlinen auftrug, worauf das Bildniß Seiner Heiligkeit stehen sollte, und auf der andern Seite Christus auf dem Meer, der St. Betern die Hand reicht, mit der Umschrift: Quare dubitasti? Die Münze gesiel so außerordentlich, daß ein gewisser Secretär des Pabstes, ein trefslicher Mann, Sanga genannt, sagte: Ew. Heisligkeit kann sich rühmen, daß Sie eine Art Münze hat, wie die alten Kaiser mit aller ihrer Pracht nicht gesehen haben. Darauf antwortete der Pabst: Aber auch Benvenuto kann sich rühmen, daß er einem Kaiser meines Gleichen dient, der ihn zu schähen weiß. Nun war ich unausgesetzt mit der großen goldenen Arzbeit beschäftigt, und ich zeigte sie oft dem Pabste, der immer mehr Vergnügen daran zu empsinden schiede.

Auch mein Bruder war um biefe Zeit in Rom, und zwar in Diensten Bergog Alexanders, bem ber Babft bamals bas Bergogthum Benna verschafft hatte, jugleich mit vielen jungen tapfern Leuten aus ber Schule bes außerorbentlichen herrn Johann von Medicis, und ber Bergog hielt fo viel auf ibn als auf irgend Einen. Mein Bruber war eines Tags nach Tifche unter ben Banten in ber Werkstatt eines gewissen Baccino bella Croce, wo alle die ruftiaften Bruder aufammenkamen; er faß auf einem Stuble und fcblief. Bu ber Beit gingen bie Bafder mit ihrem Anführer vorbei, und führten einen gewiffen Capitan Cifti, ber auch aus ber Schule bes herrn Johann mar, aber nicht bei bem Bergog in Diensten stand. Als biefer vorbeigeführt wurde, sab er ben Cavitan Cattivanza Strozzi in ber gebachten Werkstatt, und rief ihm zu: Go eben wollte ich euch bas Gelb bringen, bas ich euch schuldig bin; wollt ibr es baben. fo kommt ebe es mit mir ins Gefängnig spaziert. Cattivanza batte feine große Luft, fich felbst aufs Spiel zu feten. besto mehr andere vorzuschieben; und weil einige von ben tapfersten jungen Leuten gegenwärtig waren, die mehr Trieb als Stärke au fo großer Unternehmung batten, fagte er ihnen, fie follten bingutreten, und fich vom Sauptmann Cifti bas Gelb geben laffen. Wollten bie Bafder wiberfteben, fo follten fie Bewalt

brauchen, wenn sie Muth hätten. Es waren vier unbärtige junge Leute. Der eine hieß Bertino Albobrandi, der andere Anguillotto von Lucca; der Uebrigen erinnere ich mich nicht. Bertino war der Zögling und der wahre Schüler meines Bruders, der ihn über die Maßen liebte. Gleich waren die braven Jungen den Häschern auf dem Halse, die, mehr als vierzig stark, mit Viken, Büchsen und großen Schwertern zu zwei Händen der wassen, und hätte sich Capitan Cattivanza nur ein wenig gezeigt, so hätten die jungen Leute das ganze Gesolge in die Flucht gesichlagen; aber so fanden sie Widerstand, und Bertino war tüchtig getrossen, so daß er für todt zur Erden siel. Auch Anguillotto war auf den rechten Arm geschlagen, so daß er nicht mehr den Degen halten konnte, sondern sich so gut als möglich zurüczziehen mußte. Bertino, gefährlich verwundet, ward ausgehoben.

Indeffen biefe Bandel fich ereigneten, waren wir Andern gu Tifche; benn man batte biefmal eine Stunde fpater gegeffen; ber älteste Sohn ftand vom Tische auf, um bie Sändel ju seben. Ich fagte zu ihm: Johann, ich bitte bich, bleib ba! In beraleichen Fällen ift immer gewiß zu verlieren, und nichts zu gewinnen. So vermahnte ihn auch fein Bater; aber ber Knabe fab und hörte nichts. lief die Treppe hinunter und eilte dabin. wo das bicffte Getummel war. Als er fab, daß Bertino aufgeboben wurde, lief er jurud, und begegnete Cecchino, meinem Bruder, ber ihn fragte mas es gebe? Der unverständige Knabe. ob er gleich von Einigen gewarnt mar, bag er meinem Bruber nichts fagen follte, verfette boch gang ohne Ropf, die Safcher hatten Bertino umgebracht. Da brullte mein Bruder auf eine Beife, bag man es gehn Diglien hatte boren konnen, und fagte ju Johann: Kannst du mir sagen, wer mir ihn erschlagen bat? Der Rnabe fagte ja! es fep einer mit bem Schwert ju gwei Banben, und auf der Müte trage er eine blaue Feber. Dein armer Bruber rannte fort, erfannte fogleich ben Mörber am Beichen, und mit feiner bewundernswerthen Schnelligkeit und Tapferkeit brang er in bie Mitte bes Saufens, und ebe ein Menich fiche versah, ftach er bem Thater ben Wanft burch und burch, und ftief ihn mit bem Griff bes Degens gur Erbe.

Allsbann wendete er sich gegen die Andern mit solcher Gewalt, daß er sie alle würde in die Flucht gejagt haben, hätte er sich nicht gegen einen Büchsenträger gewendet, der zu seiner Selbstwertheibigung losdrückte, und den trefflichen unglücklichen Knaben über dem Knie des rechten Fußes traf. Da er niederlag, machten sich die Häscher davon; denn sie fürchteten sich vor einem Andern dieser Art.

Der Lärm bauerte immer fort, und ich ftand endlich vom Tische auf, schnallte meinen Degen an, wie benn bamals Jebermann bewaffnet ging, und tam ju ber Engelsbrude, wo ich einen großen Zudrang von Menschen sab: Einige, die mich kannten. machten mir Blat, und ich fah was ich, unerachtet meiner Neugierbe, gerne nicht gesehen batte. Anfangs erkannte ich ibn nicht: er hatte ein anderes Kleid an als ich kurz vorher an ihm gesehen hatte; beswegen kannte er mich zuerst, und fagte: Lieber Bruder, mein großes Uebel beunruhige bich nicht! benn mein Beruf versprach mir ein solches Ende. Lag mich schnell bier tvegnehmen! ich habe nur noch wenig Stunden zu leben. Nachbem ich seinen Fall in aller Rurze vernommen hatte, fagte ich au ihm: Das ist ber schlimmfte, traurigfte Rall, ber mir in meinem gangen Leben begegnen konnte; aber seb aufrieden! benn ehe dir der Athem ausgeht, follst du dich noch durch meine Hände an bem gerochen feben, ber bich in biefen Ruftand versett bat.

Solche kurze Worte wechselten wir gegeneinander. Die Häscher waren funfzig Schritte von und: benn Massio, ihr Ansführer, hatte vorher einen Theil zurückgeschickt, den Corporal zu holen, der meinen Bruder erschlagen hatte. Ich erreichte sie geschwind, drängte mich, in meinen Mantel gewickelt, mit mögelichster Schnelligkeit durchs Volk, und war schon zu der Seite des Massio gelangt; und gewiß, ich brachte ihn um, wenn nicht im Augenblick, als ich den Degen schon gezogen hatte, mir ein Berlinghieri in die Arme siel, der ein tapferer Jüngling und mein großer Freund war. Bier seiner Gesellen waren mit ihm, und sagten zu Massio: Mache, daß du wegkommst! denn Dieser allein bringt dich um. Massio fragte: Wer ist es? Sie sagten: Es ist der leibliche Bruder von dem, der dort liegt. Da wollte er nichts weiter hören, und machte, daß er sich eilig nach Torre

bi Nona zurückzog. Die Andern sagten zu mir: Benvenuto, wenn wir dich gegen deinen Willen verhinderten, so ist es aus guter Absicht geschehen. Laß uns nun dem zu Hülfe kommen, der nicht lange mehr leben wird. So kehrten wir um, und gingen zu meinem Bruder, den wir in ein Haus tragen ließen. Sogleich traten die Aerzte zusammen, und verdanden ihn nach einiger Ueberlegung. Sie konnten sich nicht entschließen, ihm den Fuß abzunehmen, wodurch man ihn vielleicht gerettet hätte. Gleich nach dem Verbande erschien Herzog Alexander selbst, der sich sehr freundlich und theilnehmend gegen ihn bezeigte. Mein Bruder war noch bei sich, und sagte zu ihm: Ich bedaure nur, daß Sie, gnädiger Herr, einen Diener verlieren, den Sie wohl braver, aber nicht treuer und anhänglicher sinden können.

Der Herzog sagte, er möge für sein Leben sorgen: er seh ihm als ein wacerer und braver Mann bekannt. Dann kehrte er sich zu seinen Leuten, und sagte, sie sollten es an nichts sehlen lassen. Man konnte das Blut nicht stillen: er sing an irre zu reden, und phantasirte die ganze Nacht; außer da man ihm die Communion reichen wollte, sagte er: Ich hätte wohl gethan, früher zu beichten; denn gegenwärtig kann ich das heislige Sacrament in dieses schon zerstörte Gesäß nicht aufnehmen: es seh genug, daß ich es mit den Augen empfange, und durch diese soll meine unsterdiche Seele Theil daran nehmen, die ihren Gott um Barmberzigkeit und Vergebung ansleht.

Sobald man das Sacrament weggenommen, singen die selben Thorheiten wieder an, die aus den schrecklichsten Dingen, der ungeheuersten Buth und den fürchterlichsten Worten, die ein Mensch sich denken kann, zusammengesett waren; und so hörte er nicht auf, die ganze Racht dis an den Morgen. Als die Sonne aufgegangen war, wendete er sich zu mir und sagte: Mein Bruder, ich will nicht länger hier bleiben: denn ich würde etwas thun, das jene bereuen sollten, die mir Berdruß gemacht haben. Alsbald warf er sich mit beiden Füßen herum, ob wir ihm gleich den einen in einen schweren Kasten gesteckt hatten, und gleichsam in der Bewegung Eines, der zu Pferde steigen will, sagte er mir dreimal: Lebe wohl! Und so schied diese tapfere Seele von dannen.

Abends zu gehöriger Stunde ließ ich ihn mit den größten. Ehren in der Kirche der Florentiner begraben, und ihm nachher einen schönen Leichenstein von Marmor setzen, auf welchem Siegeszeichen und Fahnen gebildet waren.

Uebergehen kann ich nicht, daß ein Freund meinen Bruder fragte, ob er wohl den Mann, der ihn verwundet, kenne? worsauf denn der Sterbende hinter mir her einige Zeichen gab, die ich aber wohl bemerkte, und wovon ich die Folgen bald erzählen werde.

Einige vorzügliche Gelehrte, die mein Bruder wohl gekannt, und die seine Tapferkeit bewundert hatten, gaben mir eine Inschrift, mit der Versicherung, daß der außerordentliche Jüngling sie wohl verdiene. Sie lautete folgendermaaßen:

Franciscus Cellini Florentinus, qui, quod in teneris annis ad Joannem Medicem Ducem plures victorias retulit et Signifer fuit, facile documentum dedit, quantae fortitudinis et consilii vir erat futurus, ni crudelis fati archibuso transfossus quinto aetatis lustro jaceret. Benvenutus frater posuit. Obiit die XXVII. Maii M. D. XXIX.

Er war funfundzwanzig Jahre alt, und ob er gleich Johann Franz Cellini hieß, so nannte man ihn doch unter seinen Rameraden Cecchino, den Pfeiser. Diesen Kriegsnamen ließ ich denn auch auf den Grabstein sehen, mit schönen antiken Buchstaben, die ich alle zerbrochen vorstellen lassen, außer dem ersten und letzen. Als mich nun die gelehrten Berfasser der Inschrift darüber befragten, erklärte ich ihnen, daß ich durch diese zerbrochenen Buchstaben das wundersame Werkzeug seines Körpers, der nun zertrümmert seh, vorstellen wollen. Der erste ganze Buchstabe hingegen solle die von Gott uns geschenkte Seele bedeuten, welche unzerstört in Ewigkeit bleibe, so wie der letzte den dauerhaften Ruhm des Verstorbenen anzeige. Dieser Gedanke fand Beisall; auch hat ihn ein und der andere in der Folge nachgeahmt.

Sobann ließ ich auf gebachten Stein das Wappen ber Cellini setzen, jedoch mit einiger Beränderung. In Ravenna, einer sehr alten Stadt, finden sich unsere Cellinis als die geehrtesten Ebelleute, welche einen aufwärts gerichteten, zum Kampf geschickten goldenen Löwen mit vorwärts geworfenen Pranken, in beren rechter er eine rothe Lilie hält, im blauen Felbe führen. Das haupt bes Schilbes von Silber trägt einen rothen Turnierkragen von vier Lätzen, zwischen welchem drei rothe Lilien stehen. Unser haus aber führt die Löwenpranke ohne Körper, mit allem Uebrigen, was ich erzählt habe. Und so ließ ich auch das Wappen auf meines Bruders Grabstein setzen, nur daß ich statt der Lilie ein Beil andrachte, um mich zu erinnern, daß ich ihn zu rächen habe.

Ich suchte nunmehr mit der größten Sorgsalt jene Arbeit in Gold, die der Pabst so sehr verlangte, fertig zu machen; er ließ mich zweiz, dreimal die Woche rusen, und immer gesiel das Werk ihm besser. Defters aber verwies er mir die große Trauzrigkeit um meinen Bruder. Eines Tags, als er mich über die Maßen niedergeschlagen sah, sagte er: Benvenuto, ich glaubte nicht, daß du so gar thöricht wärest! Hast du denn nicht vorher gewußt, daß gegen den Tod keine Arznei ist? Du bist auf dem Wege, ihm nachzusolgen.

Indessen ich aber so an gedachter Arbeit und an den Stempeln für die Münze fortsuhr, hatte ich die Leidenschaft gesaßt, den, der meinen Bruder geliefert hatte, wie ein geliebtes Mädchen nicht aus den Augen zu lassen. Er war erst Cavallerist gewesen und hatte sich nachber als Büchsenschüße unter die Zahl der Häscher begeben, und was mich gegen ihn am Grimmigsten machte, war, daß er sich seiner That noch berühmt und gesagt hatte: Wäre ich nicht gewesen, der den braven Kerl aus dem Wege räumte, so hätte er uns alle, zu unserm größten Schaden, in die Flucht geschlagen. Ich konnte nun wohl bemerken, daß meine Leidenschaft, ihn so oft zu sehen, mir Schlaf und Appetit nahm, und mich den Weg zum Grabe führte: ich saßte also meinen Entschluß und scheute mich nicht vor einer so niedrigen und keineswegs lobenswürdigen That; genug, ich wollte eines Abends mich von diesem Rustande befreien.

Er wohnte neben einem Hause, in welchem eine ber stolzesten Courtisanen sich aushielt, die man jemals in Rom reich und beliebt gesehen hatte. Man hieß sie Signora Antäa. Es hatte eben Vierundzwanzig geschlagen, als er, nach dem Rachtessen, den Degen in der Hand, an seiner Thur lehnte. Ich

schlich mich mit großer Gewandtheit an ihn beran, und mit einem großen Biftojesischen Dolch bolte ich rudlings bergestalt aus, daß ich ihm ben hals rein abzuschneiben gebachte. Er wendete fich schnell um; ber Stoß traf auf die Sobe ber kinden Schulter und beschädigte ben Knochen. Er ließ ben Degen fallen und entsprang, von Schmerzen betäubt. Mit wenig Schritten erreichte ich ihn wieder, bob ben Dolch ihm über ben Ropf, und ba er sich nieberbückte, traf bie Rlinge zwischen hals und Raden und brang so tief in die Knochen hinein, daß ich mit aller Gewalt fie nicht berausziehen konnte: benn aus bem Saufe ber Antaa fprangen viele Solbaten mit bloken Degen beraus, und ich mußte also auch gieben und mich vertheibigen. Ich ließ ben Dold jurud und machte mich fort, und um nicht erkannt ju werben, ging ich zu Berzog Alexander, ber zwischen Piazza Ravona und der Rotonde wohnte. Ich ließ mit ihm reden, und er ließ mich bedeuten, baß, wenn ich verfolgt würde, follte ich nur ruhig febn und feine Sorge haben; ich follte mich wenigstens acht Tage inne halten und an bem Werte, bas ber Babft munichte. ju arbeiten fortfahren.

Die Soldaten, die mich verhindert und den Dolch noch in Händen hatten, erzählten wie die Geschichte gegangen war, und was sie für eine Mühe gehabt, den Dolch aus dem Nacken und dem Halse des Berwundeten herauszubringen, den sie weiter nicht kannten. Zu ihnen trat Johann Bandini und sagte: Das ist mein Dolch; ich habe ihn Benvenuto geborgt, der seinen Bruder rächen wollte. Da bedauerten die Soldaten, daß sie mich nicht ganz gewähren lassen, ob ich ihm gleich so schon in reichlichem Maße seinen Frevel vergolten hatte.

Es vergingen mehr als acht Tage, daß der Pabst mich nicht, nach seiner Gewohnheit, rufen ließ; endlich kam der Bos lognesische Kämmerer, mich abzuholen, der mich mit vieler Bescheidenheit merken ließ, daß der Pabst alles wisse, aber mir dessen ungeachtet sehr wohl wolle. Ich solle nur ruhig sehn und fleißig arbeiten.

Der Pabst sah mich mit einem grimmigen Seitenblick an; bas war aber auch alles was ich auszustehen hatte: benn als er bas Werk sah, sing er wieder an heiter zu werben und lobte

mich, daß ich in kurzer Zeit so viel gethan hätte; alsbann sah er mir ins Gesicht und sagte: Da du nun geheilt bist, so sorge für bein Leben! Ich verstand ihn und sagte, ich würde nicht fehlen.

Sodann eröffnete ich gleich eine schöne Werkstatt unter den Bänken, gerade gegen Raphael del Moro über, und arbeitete an der Bollendung des oftgedachten Berks. Der Pabst schickte mir alle Juwelen dazu, außer dem Diamanten, den er wegen einiger Bedürfnisse an Genueser Wechsler verpfändet und mir nur einen Abdruck davon gegeben hatte. Durch fünf geschickte Gesellen, die ich hielt, ließ ich noch außerdem Vieles arbeiten, so daß in meiner Werkstatt ein großer Werth an Juwelen, Gold und Silber sich befand.

Ich war eben neunundzwanzig Jahre alt, und hatte eine Magd zu mir ins Haus genommen von der größten Schönheit und Anmuth; sie diente mir zum Modell in meiner Kunst, und ich brachte die meisten Nächte mit ihr zu; und ob ich gleich sonst den leisesten Schlaf von der Welt hatte, so übersiel er mich doch unter solchen Umständen dergestalt, daß ich nicht zu erwecken war. Dieses begegnete mir auch eine Nacht, als ein Dieb bei mir einbrach, der unter dem Borwand, er seh ein Goldschmied, meine Kostbarkeiten gesehen und den Plan gesaßt hatte, mich zu berauben. Er sand zwar verschiedene Golds und Silberarbeiten vor sich; doch erbrach er einige Kästchen, um auch zu den Juswelen zu kommen.

Ein Hund, ben mir Herzog Alexander geschenkt hatte, und der so brauchdar auf der Jagd als wachsam im Hause war, siel über den Dieb her, der sich mit dem Degen so gut vertheidigte als er konnte. Der Hund lief durch das Haus hin und wieder, kam in die Schlafzimmer meiner Arbeiter, deren Thüren bei der Sommerhitze offen standen, und weckte die Leute theils durch sein Bellen, theils indem er ihre Decken wegzog, ja bald den einen, bald den andern bei dem Arme packte. Dann lief er wieder mit erschrecklichem Bellen weg, als wenn er ihnen den Weg zeigen wollte; sie wurden diesen Unfug müde, und weil sie auf meinen Besehl ein Nachtlicht brannten, so griffen sie voll Zorn nach den Stöcken, verjagten den guten Hund und

verschlossen ihre Thuren. Der Hund, von diesen Schelmen ohne Hülfe gelassen, blieb auf seinem Borsatze, und da er den Dieb nicht mehr in der Berkstatt fand, verfolgte er ihn auf der Straße, und hatte ihm schon das Kleid vom Leibe gerissen. Der Dieb rief einige Schneider zu Hülfe, die schon auf waren, und bat sie um Gottes willen, sie möchten ihn von dem tollen Hund befreien: sie glaubten ihm, erbarmten sich seiner und verjagten den Hund mit großer Mühe.

Als es Tag warb, gingen meine Leute in die Werkstatt, und da fie die Thure erbrochen und offen und die Schubladen in Studen fanben, fingen fie an mit lauter Stimme Bebe über ben Unfall ju schreien. Ich borte es, erschraf und kam beraus. Sie riefen mir entgegen: Wir find beftoblen! Alles ift fort, die Schubladen find alle erbrochen. Diefe Worte thaten eine fo schredliche Wirkung auf mich, bag ich nicht im Stande war, bom fled zu geben und nach ber Schublabe zu feben, in welcher die Juwelen des Babstes waren. Mein Schreden war so groß, daß mir fast das Sehen verging; ich sagte, fie sollten bie Schublade öffnen, um zu erfahren, was von ben Juwelen bes Pabstes fehle. Mit großer Freude fanden fie die sammtlichen Chelsteine und die Arbeit in Golbe babei; fie riefen aus: Run ift weiter tein Uebel! genug, bag biefer Schat unberührt ift, ob uns gleich ber Schelm nur bie hemben gelassen bat, bie wir auf bem Leibe tragen: benn gestern Abend, ba es so beiß war, zogen wir und in ber Werkstatt aus und ließen unsere Rleider daselbst.

Schnell kam ich wieder zu mir, dankte Gott und sagte: Geht nur und kleidet euch alle an: ich will es bezahlen. Ich konnte mich nicht genug freuen, daß die Sache so abgelausen war: denn was mich so sehr, gegen meine Ratur, erschreckte, war, daß die Leute mir gewiß würden Schuld gegeben haben, ich habe die Geschichte mit dem Dieb nur ersonnen, um den Pabst um seine Juwelen zu bringen. Gleich in den ersten Augenblicken erinnerte ich mich, daß der Pabst schon vor mir gewarnt worden war. Seine Bertrautesten hatten zu ihm gesagt: Wie könnt Ihr, heiligster Bater, die Juwelen von so großem Werthe einem Jüngling anvertrauen, der ganz Feuer

ift, mehr an die Waffen als an die Kunst benkt, und noch nicht breißig Jahre hat? Der Pabst fragte, ob Jemand von mir etwas wisse, das Berdacht erregen könne? Franz del Rero antwortete: Nein! er hat aber auch noch niemals solche Gelegenheit gehabt. Darauf versetzte der Pabst: Ich halte ihn für einen vollkommen ehrlichen Mann, und wenn ich selbst ein Uebel an ihm sähe, so würde ich es nicht glauben.

Ich erinnerte mich gleich dieses Gesprächs, brachte, so gut ich konnte, die Juwelen an ihre Plätze, und ging mit der Arbeit geschwind zum Pabste, dem Franz del Nero schon etwas von dem Gerüchte, daß meine Werkstatt bestohlen seh, gesagt hatte. Der Pabst warf mir einen fürchterlichen Blick zu und sagte mit heftiger Stimme: Was willst du hier? was giebts? Seht hier eure Juwelen! sagte ich: es fehlt nichts daran. Darauf erheiterte der Pabst sein Gesicht und sagte: So seh willkommen! Und indes er die Arbeit ansah, erzählte ich ihm die ganze Begebenheit, meinen Schrecken, und was mich eigentlich in so große Angst geseht habe. Der Pabst kehrte sich einigemal um, mir ins Gesicht zu sehen, und lachte zulezt über alle die Umstände, die ich ihm erzählte. Endlich sprach er: Geh und seh ein ehrzlicher Mann wie ich dich gekannt habe!

## Eilftes Capitel.

Des Autors Feinbe bebienen sich ber Gelegenheit, baß falfche Münzen jum Borsschein tommen, um ihn bei dem Rabste zu verleumden; allein er beweist seine Anscheu zu des Pabstes Ueberzeugung. — Er entbedt den Schelm, der seine Berkstatt bestohlen, durch die Spürkräfte seines Hundes. — Ueberschwemmung von Rom. — Er macht eine Zeichnung zu einem präcktigen Relche sür den Rabst. — Misverstand zwischen ihm und Seiner Zeiligkeit. — Cardinal Salviati wird Legat von Rom in bes Rabstes Abwesenheit, beleibigt und verfolgt den Autor. — Eine Augenkrankheit verhindert diesen, den Kelch zu endigen. — Der Rabst bei seiner Rücktunst ist über ihn erzürnt. — Außerordentliche Seene zwischen ihm und Seiner Zeiligkeit. — Der Autor lebet an venertschen Lebeln, und wird durch das heitige Polz geheilt.

Indessen ich an dem Werke immer fortsuhr, ließen sich in Rom einige falsche Münzen sehen, die mit meinem eigenen Stempel geprägt waren. Schnell brachte man sie dem Pabst und wollte ihm Berdacht gegen mich einflößen. Er sagte darauf

ju bem Müngmeister: Suchet mit allem Fleiße ben Thater gu entbeden: benn wir wiffen, bag Benvenuto ein ehrlicher Mann ift. Jener, ber mein großer Feind war, antwortete: Wollte Bott, daß es fo mare! wir haben aber ichon einige Spur. Darauf gab ber Babft bem Gouberneur von Rom ben Auftrag. wo möglich ben Thater zu entbeden, ließ mich kommen, fprach über Mancherlet, endlich auch über bie Münge, und fagte wie aufällig: Benvenuto, könntest du wohl auch falsche Münzen machen? Ich versetzte, daß ich fie beffer machen wollte als alle die Leute. bie so ein schändliches handwerk trieben: benn es waren nur unwissende und ungeschickte Menschen, die fich auf folche folechte Streiche einließen. Ich verdiente so viel mit meiner wenigen Runft, als ich nur brauchte, und fonnte babei vor Gott und ber Belt besteben, und wenn ich faliche Mungen machen wollte. könnte ich nicht einmal so viel als bei meinem orbentlichen Ge werbe verdienen.

Ich muß hier bemerken, daß ich alle Morgen, wenn ich für die Münze arbeitete, drei Scudi gewann: benn so hoch wurde ein Stempel bezahlt; aber der Münzmeister feindete mich an, weil er sie gerne wohlfeiler gehabt hätte.

Der Pabst merkte wohl auf meine Worte, und da er vorher besohlen hatte, daß man auf mich Acht geben und mich nicht aus Rom lassen sollte, befahl er nunmehr, die Untersuchung weiter fortzusezen und sich um mich nicht zu bekümmern: denn er wollte mich nicht aufbringen, um mich nicht etwa zu verlieren. Diejenigen, welche die Sache näher anging, und denen der Pabst sie lebhaft aufgetragen hatte, sanden bald den Thäter. Es war ein Arbeiter bei der Münze selbst, und zugleich mit ihm wurde ein Mitschuldiger eingezogen.

An bemselbigen Tage ging ich mit meinem hund über Biazza Navona. Als ich vor die Thure des obersten häschers kam, stürzte mein hund mit großem Gebelle ins haus und siel einen jungen Menschen an, den ein gewisser Goldschmied von Parma, Namens Donnino, als des Diebstahls verdächtig, hatte einziehen lassen. Sie waren eben im Wortwechsel begriffen: der junge Mensch läugnete kedlich alles ab, und Donnino schien nicht Beweise genug zu haben; nun siel noch der hund mit

solcher Gewalt ben Beklagten an, baß die Häscher Mitleib mit ihm hatten und ihn wollten geben lassen, um so mehr als unter biesen ein Genueser war, der seinen Bater kannte. Ich trat hinzu, und der Hund zeigte keine Furcht, weder vor Degen noch vor Stöcken, und warf sich aufs Neue dem Menschen an den Hals, so daß sie mir zuriesen: Wenn ich den Hund nicht wegenähme, so würden sie mir ihn todtschlagen.

3d rif ben Hund ab, so gut ich konnte, und als ber Mensch weggeben wollte, fielen ihm einige Bapierbuten aus ber Jade, Die Donning sogleich für sein Gigenthum erkannte. Auch ich fand einen meiner Ringe barunter; ba rief ich aus: Das ist ber Dieb, ber meine Werkstatt erbrochen bat: mein hund erkennt ibn. Gogleich ließ ich das treue Thier wieder los, das ihn wieder anpadte. Der Schelm bat mich, ihn ju schonen, und versprach mir, alles bas Meinige jurudzugeben. Ich nahm ben hund wieber ab, und barauf gab er mir Golb, Silber und Ringe wieder, und in der Berwirrung 25 Scudi drüber. Dabei bat er um Gnabe: ich aber saate, er sollte Gott um Gnabe bitten: ich wurde ihm weder etwas zu Liebe noch zu Leide thun. Ich kehrte zu meiner Arbeit gurud. und erlebte bald, baf ber faliche Munger por der Thure der Munge aufgebenft, sein Mitschuldiger auf die Baleere verbannt wurde, und der Genuesische Dieb gleichfalls an ben Galgen kam; ich aber behielt über Berdienst ben Ruf eines ebrlichen Mannes.

Meine große Arbeit ging zu Ende als die fürchterliche Wasserslut eintrat, durch welche ganz Rom überschwemmt wurde. Es war schon gegen Abend, als das Wasser noch immer wuchs; meine Werkstatt lag niedrig, wie die Bänke überhaupt; das Haus aber war hinterwärts an den Hügel gebaut. Ich dachte daher an mein Leben und an meine Ehre, nahm alle die Juwelen zu mir, ließ die Goldarbeit meinen Gesellen, stieg barfuß zu meinen hintersten Fenstern heraus, watete, so gut ich konnte, durch das Wasser und suchte auf Monte Cavallo zu kommen; daselbst dat ich herrn Johann Gaddi, der mein großer Freund war, mir diesen Schatz auszuheben.

Nach einigen Tagen verlief sich bas Wasser; ich konnte endlich bas große Werk fertig machen, und ich erlangte, durch meine anhaltende Bemühung und durch die Gnade Gottes, großen Ruhm: denn man behauptete, es seh die schönste Arbeit, die noch jemals dieser Art in Rom gesehen worden.

Run brachte ich sie bem Pabst, ber mich nicht genug rühmen und preisen konnte und ausries: Wenn ich ein reicher Raiser wäre, wollte ich meinem Benvenuto so viel Land geben als er mit den Augen erreichen könnte: so aber sind wir heut zu Tage nur arme bankerutte Kaiser; doch soll er haben so viel er bedarf.

Ich ließ den Pabst seine übertriebenen Reben vollenden, und bat ihn darauf um eine Stelle unter seinen Leibtrabanten, die eben vacant war. Er versetzte, daß er mir was Bessers zugedacht habe; ich aber antwortete, er möchte mir diese Stelle nur einstweilen zum Miethpfennig geben. Lachend versetzte der Pabst, er seh es zufrieden; doch wolle er nicht, daß ich den Dienst ihun solle, und um die Uebrigen darüber zu beruhigen, werde er ihnen einige Freiheiten zugestehen, um die sie ihn gebeten hätten. Dieser Trabantendienst brachte mir jährlich über 200 Scudi ein.

#### 1532. 1533.

Nachdem ich dem Babst eine Weile mit verschiebenen kleinen Arbeiten gedient hatte, befahl er mir, eine Beichnung ju einem prächtigen Relche zu machen, die ich sogleich, nebst einem Mobell. zu Stanbe brachte. Das lettere war von Sola und Mache: ftatt bes Rufes batte ich brei runde Figuren, Glauben, Soffnung und Liebe, unter bem Relche angebracht; fie ftanben auf einem Unterfate, auf welchem halberhoben bie Geburt und Auferstebung Christi, sobann die Kreuzigung Betri, wie man mir befoblen hatte, zu sehen war. Indem ich an biefer Arbeit fortfuhr, wollte ber Babft fie öfters feben; allein ich konnte leiber bemerken, bak er nicht mehr baran bachte, mich irgend beffer zu verforgen. Daher, als einst die Stelle eines Frate del Biombo vacant wurde. bat ich ihn eines Abends barum. Der gute Pabft, ber fich nicht mehr ber Entzückung erinnerte, in die er über mein voriges vollendetes Werk gerathen war, sagte zu mir: Gine Bfrunde bel Biombo trägt 800 Scubi ein: wenn ich bir fie gabe, wurdeft bu nur beinem Leibe wohlthun, beine icone Runft vernachläffigen.

und man würde mich tadeln. Darauf antwortete ich sogleich: Die Katzen guter Art mausen besser, wenn sie fett als wenn sie hungerig sind: so auch rechtschassene Männer, die Talent haben, bringen es viel weiter, wenn sie eines reichlichen Lebens genießen, und ein Fürst, der solche Männer in Bohlstand versetz, pslegt und nährt die Künste selbst, die, bei einer entgegengesetzen Behandlung, nur langsam und kümmerlich sortwachsen. Und ich will Ew. Heiligkeit nur gestehen, daß ich mir auf diese Psründe keine Hossnung machte, glücklich genug, daß ich den armen Trabantendienst erhielt. Geben Ew. Heiligkeit jene gute Stelle einem verdienten kunstreichen Manne, nicht einem unwissenden, der seinen Leib pslegt. Nehmen Sie ein Beispiel an Babst Julius, Ihrem in Gott ruhenden Vorsahren! er gab dem tresslichen Baumeister Bramante eine solche Psründe. Und alsbald machte ich meine Verbeugung und ging weg.

Darauf trat Sebastian, ber Benezianische Maler, berbor und fagte: Wenn Em. Beiligkeit biefe Pfrunde Jemand ju geben gebenken, ber fich in ben Künften Mühe giebt, fo barf ich bitten. mich baburch zu beglücken. Darauf antwortete ber Babit: Länt fich boch ber verteufelte Benvenuto auch gar nichts fagen! 3ch mar geneigt, fie ibm zu geben: er follte aber mit einem Babite nicht so stoly sepn; boch weiß ich nicht, was ich thun soll. Hierauf bat ber Bischof von Basona für ben gebachten Sebastian und sagte: Heiliger Bater! Benvenuto ist jung und ber Degen an der Seite kleidet ihn beffer als der geiftliche Rock. Geben Ew. Heiligkeit biese Stelle bem geschickten Sebastian, und Benvenuto kann immer noch etwas Gutes, bas vielleicht schicklicher ift, erhalten. Da wandte fich ber Pabst zu herrn Bartholomäus Balori und fagte ju ihm: Wenn ihr Benbenuto begegnet. fo faat ihm, daß er bem Maler Sebaftian bie Pfrunde verschafft hat; aber er foll wiffen, daß die erfte beffere Stelle, die aufgebt, ihm zugedacht ift. Inzwischen soll er sich aut halten und meine Arbeit enbigen.

Die andere Nacht begegnete ich Herrn Balori auf der Straße; zwei Facelträger gingen vor ihm her: er eilte zum Pabst, der ihn hatte rusen lassen. Er blieb stehen und sagte mit großer Freundlichkeit alles, was ihm der Pabst aufgetragen hatte. Darauf

antwortete ich: Mit mehr Fleiß und Nachbenken als jemals werbe ich diese Arbeit vollenden, ob ich gleich nicht die mindeste Hoffnung habe, bom Pabste etwas zu erhalten. Herr Bartholomäus verwies mir, daß ich die Anträge eines Pabstes nicht besser zu schäßen wisse. Ich antwortete: Da ich weiß, daß ich nichts haben werde, so wär ich ein Thor, wenn ich hoffen wollte. Und so schieden wir aus einander. Bermuthlich hat Herr Bartholomäus dem Pabst meine kühnen Reden und vielleicht noch mehr hinterbracht: denn ich ward in zwei Monaten nicht gerusen, und ich ging auf keine Weise nach dem Palaste.

Der Pabst, ber barüber ungeduldig war, gab Herrn Robert Pucci den Auftrag nachzusehen, was ich mache. Das gute Männschen kam alle Tage und sagte mir etwas Freundliches; und so that ich auch gegen ihn. Endlich als der Pabst nach Bologna verreisen wollte und sah, daß ich von freien Stücken nicht zu ihm kam, gab mir Herr Robert zu verstehen, daß ich meine Arbeit hinauftragen sollte: denn er wollte sehen, wie weit ich gekommen seh. Ich trug die Arbeit hin und zeigte, daß ich nicht geseiert hatte, und bat den Pabst, daß er mir 500 Scudi da lassen sollte, theils auf Rechnung meines Verdienstes, theils weil mir noch Gold sehlte um das Werk zu vollenden. Der Pabst sagte darauf: Machs nur erst fertig! Und ich antwortete im Fortsgehen, wenn er mir Geld ließe, so sollte es nicht sehlen.

Bei seiner Abreise nach Bologna ließ ber Pabst ben Carbinal Salviati als Legaten von Rom zurück, und gab ihm den Auftrag, die Arbeit bei mir zu betreiben, indem er sagte: Benvenuto ist ein Mann, der sich aus seinem Talent wenig macht, und eben so wenig aus und: deshalb müßt ihr ihn anseuern, so daß ich das Werk vollendet sinde, wenn ich wiederkomme. Da schickte nach Berlauf von acht Tagen diese Bestie von einem Cardinal zu mir und besahl, ich sollte meine Arbeit mitbringen: ich ging aber ohne Arbeit hin. Darauf sagte er zu mir: Wohast du dein Zwiedelmuß? ists fertig? Darauf antwortete ich: Hochwürdigster Herr! Mein Zwiedelmuß ist nicht fertig, und wird nicht sertig werden, wenn ihr mir nicht die Zwiedeln dazu gebt. Darauf war der Cardinal, der ohnehin mehr einem Esel als einem Menschen ähnlich sab, noch um die Hälste bäßlicher, subr

auf mich los und rief: Ich werbe dich auf die Galeere setzen, daß du Zeit hast, deine Arbeit zu vollenden! Da ward ich denn mit dieser Bestie auch bestialisch und sagte: Gnädiger Herr! Wenn ich durch Uebelthaten die Galeere verdiene, dann werdet ihr mich darauf setzen; aber gegenwärtig fürchte ich sie nicht! Und was mehr ist, so betheure ich, daß ich, eben um Ew. Gnaden willen, jetzt die Arbeit nicht endigen will. Schickt nicht mehr zu mir: denn ich komme nicht mehr her, ihr müßtet mich denn durch die Häsehen lassen.

Darauf schickte ber gute Carbinal einigemal zu mir, um mich im Guten zur Arbeit bereben zu lassen; bagegen ich ihm aber jederzeit nur antworten ließ, er möchte mir Zwiebeln schicken, bamit mein Zwiebelmuß fertig werden könnte, und so mußte er zuletzt an bieser Cur verzweifeln.

Der Pabst kam von Bologna zurück und fragte sogleich nach mir: benn ber Cardinal hatte schon das Schlimmste, was er konnte, von mir geschrieben. Der Pabst war in unglaublicher Buth und befahl, ich sollte mit dem Werke zu ihm kommen, welsches ich auch that.

hier muß ich bemerken, bag in ber 3wischenzeit mich ein arokes Augenübel befallen hatte, welches die vornehmste Ursache war, daß ich nicht weiter hatte arbeiten können: ich fürchtete wirklich blind zu werden, und batte barauf schon meine Rechnung gemacht. Da ich nun fo zum Babste ging, bachte ich auf meine Entschuldigung, warum bas Werk nicht weiter ware, und wie ich sie vorbringen wollte, indes der Pabst die Arbeit betrachtete; allein es gelang mir nicht: benn sobald ich zu ihm kam, fubr er gleich mit wilben Worten heraus und fagte: Gieb die Arbeit ber! ift sie fertig? Schnell bedte ich sie auf, und er fuhr mit größerer Wuth fort: Bei bem wahrhaftigen Gott schwöre ich bir - benn bu glaubst bich nicht um mich bekummern zu burfen hielte mich nicht bas Urtheil ber Welt gurud, ich ließe bich und bas Werk zu biesem Fenster hinauswerfen. Da ich nun sah, bag ber Pabst eine so schlimme Bestie geworben mar, bachte ich barauf, mich sachte wegzubegeben, und nahm, indes er immer zu schelten fortfuhr, die Arbeit unter das Kleid und fagte murmelnd: Rönnte boch die gange Welt einem Blinden zu einer folchen

Arbeit nicht bas Bermögen geben! Darauf erhob ber Babst seine Stimme noch mehr und rief: Romm ber! was fagft bu? 3ch war im Beariff, fort: und die Treppe binunterzuspringen: boch faste ich mich, warf mich auf die Aniee, und weil er zu schreien nicht aufhörte, schrie ich auch und rief: Wenn ich ju meinem größten Unglud blind werbe, bin ich bann gebunden zu arbeiten? Darauf antwortete er: Du haft bich boch hierher finden konnen. und ich alaube nicht, daß etwas an beinem Borgeben wahr feb. Da ich nun hörte, daß er seine Stimme magigte, versette ich: Laffen Sie es burch Ihren Argt untersuchen, und Sie werben bie Wahrheit finden! Darauf sagte er: 3ch will schon erfahren wie es mit bir fteht. Da ich nun merkte, bag er mir Gebor gab, fuhr ich fort: Un biefem großen Uebel ift nur ber Carbinal Salviati Schulb: benn fobald Em. Beiligfeit verreift maren, ließ er mich rufen, nannte meine Arbeit ein Zwiebelmuß und brobte mir mit ber Galeere. Die Gewalt biefer nieberträchtigen Borte war fo groß, bag mir auf einmal vor heftiger Leibenschaft bas ganze Geficht brannte, und mir eine fo unendliche Site in bie Augen brang, daß ich ben Weg nach Saufe nicht finden konnte. Benige Tage barauf fiel mirs wie ein Staar por beibe Augen: ich fah fast nicht und mußte die Arbeit steben lassen.

Nachbem ich also gesprochen, stand ich auf und ging in Gottes Namen fort. Nachher ersuhr ich, der Pabst habe gesagt: Aemter kann man ihnen geben, aber nicht Verstand und Betragen! Ich habe dem Cardinal nicht befohlen, daß er so hart versahren sollte. Mein Leibarzt soll seine Augenkrankheit untersuchen, und wird sie wahr befunden, so muß man Nachsicht mit ihm haben.

Ein Sbelmann von Bebeutung, ein Freund des Pabstes und voller Verdienste, war eben gegenwärtig; er fragte, wer ich set? Heiliger Bater! sagte er, ich erkundige mich darum, weil ich Sie niemals in so großem Jorn und alsbald wieder in so großem Mitleiden und wahrer Theilnahme gesehen habe. Wer ist der Mann? Und da Ew. Heiligkeit sehr viel an ihm gelegen scheint, so kann ich ihm ein Geheimniß lehren, wodurch seine Augen geheilt werden sollen. Der Pabst antwortete: Das ist der größte Meister, der jemals in seiner Kunst geboren worden ist; ich will

euch gelegentlich feine Arbeit zeigen, und es foll mir lieb fepn, wenn etwas zu feinem Beften geschehen kann.

Nach brei Tagen ließ mich ber Pabst rusen, als er eben gespeist hatte: jener Ebelmann war gegenwärtig, und ich zeigte meinen Kelch vor, worüber dieser mir viel Lob ertheilte; da aber noch der Knopf herbeigebracht wurde, wuchs seine Berwunderung: er sah mir ins Gesicht und sagte: Er ist jung genug und kann es noch weiter bringen. Darauf erkundigte er sich nach meinem Namen. Benvenuto heiße ich, versetzte ich darauf. Er aber sagte: Dießmal bin ich für dich willkommen! Nimm Lilie, mit Stengel und Blume, und distillire sie bei gelindem Feuer; mit dem Wasser, das du gewinnst, salbe dir die Augen mehrmals des Tags, und du wirst gewiß von deinem Uebel genesen. Aber vor allen Dingen mußt du ein Reinigungsmittel brauchen und alsdann mit dem Wasser sortsahren. Der Pabst sagte mir einige freundliche Worte, und ich ging halb getröstet weg.

Eigentlich aber mochte an meinem Augenübel bas schöne Mädchen Schuld sehn, das ich bei mir hatte, als ich bestohlen ward. Mehr als vier Monate blieb die Krankheit verborgen, alsdann zeigte sie sich mit Gewalt auf einmal; sie äußerte sich aber nicht wie gewöhnlich, vielmehr war ich mit rothen Bläschen, so groß wie Pfennige, überdeckt. Die Aerzte wollten das Uebel nicht anerkennen was es war, ob ich ihnen gleich die Ursache und meine Bermuthung angab. Eine Zeit lang ließ ich mich nach ihrer Art behandeln, aber es half mir nichts; doch zuletzt entsschloß ich mich, das Holz zu nehmen, gegen den Willen dieser, welche man für die ersten Aerzte von Rom halten mußte. Nachdem ich diese Medicin eine Zeit lang mit großer Sorgsalt und Diät genommen hatte, fühlte ich große Linderung, so daß ich nach Berlauf von funfzig Tagen mich geheilt und gesund wie ein Kisch fühlte.

Darauf, ba es gegen ben Winter ging und ich mich von bem, was ich ausgestanden hatte, wieber einigermaßen erholen wollte, nahm ich meine Büchse hervor, und ging auf die Jagd, setzte mich dem Regen und dem Winde aus, und hielt mich in den Niederungen auf, so daß in wenig Tagen mich ein zehnsach größeres Uebel besiel als das erste gewesen war. Nun gab ich

mich wieder in die hände der Aerzte, und ward von ihren Arzeneien abermals viel schlimmer. Es besiel mich ein Fieber, und ich nahm mir abermals vor, das holz zu brauchen. Die Aerzte widersetzten sich und versicherten, wenn ich die Eur während des Fiebers ansinge, so würde ich in acht Tagen todt sehn; ich that es aber doch mit derselbigen Ordnung und Vorsicht wie das erstemal. Nachdem ich vier Tage dieses heilige Wasser des holzes getrunken hatte, verlor sich das Fieber ganz und gar, und ich spürte die größte Besserung.

Unter dieser Cur arbeitete ich immer weiter an dem Modell des Kelchs, und es gelangen mir schönere Dinge und bessere Exfindungen in den Wochen dieser Fasten und Enthaltsamkeit als worher in meinem ganzen Leben. Nach vierzig Tagen war ich wirklich rein von meinem Uebel geheilt, und suchte nun meine Gesundheit recht zu besestigen; dabei versäumte ich nicht, sowohl an dem bewußten Werke als für die Münze den gehörigen Fleiß anzuwenden.

## Bwölftes Capitel.

Geschichte eines Golbschmiebs von Mailand, ber zu Karma als falscher Münzer zum Tobe verbammt war, und burch ben Carbinal Salviati, Legaten bieser Stadt, gerettet wurde. — Der Carbinal sendet ihn nach Rom, als einem geschieten Rünftler, der dem Autor bas Gegengewicht halten tönne. — Tobias wird von dem Padft in Arbeit geset, welches dem Autor sehr unangenehm ist. Bompeo von Mailand verleumdet ihn; er verliert seine Sielle bet der Münze. — Er wird verhaftet, weil er den Kelch nicht ausliesern will, und vor den Gouverneur von Rom gebracht. — Sonderbare Unterhaltung zwischen ihm und dieser Magistratsperson. — Der Gouverneur, durch einen Kunstgriff, überrebet ihn, den Kelch dem Pabste auszuliesern, der ihn dem Autor zurücsschaft, mit Besehl, das Wert sortzussen.

Um biese Zeit ward Carbinal Salviati, ber mich so sehr anfeindete, zum Legaten von Parma erwählt, und daselbst wurde eben ein Mailändischer Goldschmied, Tobias genannt, als ein falscher Münzer eingezogen. Man hatte ihn zum Strick und Feuer verdammt, als der Cardinal, der davon hörte, sich diesen trefflichen Mann vorstellen ließ. Der Legat verschob darauf die Bollziehung, schrieb den Borfall an den Pabst, rühmte gedachten Tobias als den ersten Goldschmied von der Welt, und gab ihm

bas Zeugniß, er seh ein einfältiger, guter Mann, ber burch seinen Beichtbater, ben er um Rath gefragt und ber ihm biese Handlung erlaubt, eigentlich falsch geführt worden seh. Sodann könne ber Pabst, wenn er einen so geschickten Mann nach Rom zöge, den Stolz des Benvenuto am besten demüthigen.

Der Pabst ließ gebachten Tobias sogleich kommen, und nachbem er uns beibe vor sich berufen hatte, trug er uns auf, eine Zeichnung zu machen, wie das Horn eines Einhorns am Besten gesaßt werden könnte? Er besaß ein solches von der größten Schönheit; es war für 17000 Kammerducaten verkauft worden. Er wollte es dem Könige Franz von Frankreich schenken, aber vorher reich mit Golde verzieren lassen.

Wir trugen beibe unsere Zeichnungen, sobald sie fertig waren, zum Pabste. Tobias hatte eine Art Leuchter vorgestellt, in welchen das Horn als eine Kerze eingesteckt werden sollte; statt der Füße des Leuchters waren vier Einhornsköpfchen angebracht. Ich konnte mich nicht enthalten, über diese schwache Ersindung auf eine bescheidene Beise zu lachen. Der Pabst bemerkte es und sagte: Laß nur deine Zeichnung sehen! Ich hatte einen einzigen Einhornskopf vorgestellt, wozu ich theils die Bildung eines Pferzbes, theils eines Hirsches genommen hatte; er war mit einer schönen Art von Schleier und andern gefälligen Zierrathen bereichert. Darauf sollte das Horn eingesaßt werden. Jedermann, der diese Ersindung sah, gab ihr den Vorzug.

Aber leider waren einige Mailänder von großem Ansehen gegenwärtig, die dem Pahst einredeten und vorstellten, er wolle ja das Werk nach Frankreich senden: die Franzosen sehen rohe Leute und würden die Bortrefflickeit der Arbeit des Benvenuto nicht einsehen, vielmehr würde ihnen die Art Kirchenput der andern Zeichnung besser einleuchten, die auch geschwinder ins Werk gesetzt sehn würde; mittlerweile könne Benvenuto sich an den Kelch halten: zwei Arbeiten würden auf einmal fertig und Tobias wäre doch auch nicht umsonst berusen worden. Der Pahst, der Berlangen hatte, seinen Kelch vollendet zu sehen, folgte dem Rath, gab jenem das Horn in Arbeit und ließ mir sagen, ich möchte den Kelch fertig machen. Darauf antwortete ich, daß ich in der Welt nichts mehr wünsche, und wenn er nur von einer

andern Materie als von Gold wäre, so wollte ich ihn wohl ohne weitere Beihülse zu Stande bringen. Darauf versetzte der pöbels hafte Hosmann: Verlange nur kein Gold vom Pabst: denn er geräth sonst in den größten Jorn, und wehe dir danach! Ich antwortete darauf: Lehrt mich ein wenig, mein Herr, wie man Brot ohne Mehl macht! Ohne Gold wird dieses Werk nicht fertig werden. Diese Worte verdrossen ihn: er drohte mir, dem Pabst alles zu hinterbringen, und that es auch; der Pabst brach in eine bestialische Wuth aus und sagte, er wolle doch sehen, ob ich so toll seh, mich dieser Arbeit zu weigern. So gingen zwei Monate vorbei, in denen ich, ungeachtet meiner Drohung, mit großer Liebe gearbeitet hatte. Da der Pabst sah, daß ich die Arbeit nicht brachte, ward er mir äußerst ungünstig, und drohte mich auf sehe Weise zu züchtigen.

Eben war ein gewisser Mailändischer Goldschmied gegenwärtig, mit Namen Pompeo und ein wahrer Verwandter eines gewissen Herrn Trajano, eines sehr begünstigten Dieners des Pabstes; beide sagten einstimmig: Wenn Ew. Heiligkeit ihm die Münze nehmen, so wird ihm die Lust schon kommen, den Kelch zu endigen. Darauf versetzte der Pabst: Es würden vielmehr daraus zwei Uebel entstehen: ich würde bei der Münze übel bebient sehn, und er würde den Kelch nicht mehr anrühren. Die beiden Mailänder ließen aber doch nicht ab und brachten es endlich dahin, daß er mir die Münze nahm und sie einem jungen Wenschen von Verugia gab.

Pompeo kam selbst, mir im Namen Seiner Heiligkeit zu sagen, daß ich die Münze verloren habe, und wenn ich den Relch nicht fertig machte, sollte ich noch andere Dinge verlieren. Ich antwortete: Sagt Seiner Heiligkeit, die Münze hat er sich, nicht mir genommen. Und so wird es auch mit den andern Dingen gehen. Und sagt nur, wenn er mir die Münze auch wiedergeben wollte, würde ich sie nicht annehmen. Dieser abscheuliche, mißgunstige Mensch eilte, was er konnte, alles dem Pabste wieder zu sagen, wobei er gewiß von dem Seinigen hinzuthat.

Nach acht Tagen schickte ber Pabst benselbigen Menschen zu mir und ließ mir sagen, er wolle nunmehr ben Kelch nicht von mir geendigt haben, er verlange die Arbeit, so weit wie sie gegenwärtig gekommen sety. Darauf antwortete ich: Das ist nicht wie mit der Münze, die er mir nehmen kann wenn er will; 500 Scudi habe ich von ihm empfangen, und die will ich sogleich zurückzahlen; das Werk ist aber mein, und ich will damit nach Bergnügen schalten. Darauf sagte ich ihm noch einige beißende Worte, die sich auf ihn bezogen, und er eilte, dem Pabst alles zu hinterbringen.

Nach Berlauf breier Tage kamen zwei Kämmerlinge bes Pabstes zu mir, vornehme und von Seiner Heiligkeit sehr begünftigte Personen. Sie sagten zu mir: Benvenuto, du hast bisher gewagt, den Pabst aufzuziehen, und willst keinen vernünstigen Borstellungen Gehör geben. Höre nun! Giebst du ihm sein Werk nicht heraus, so haben wir Besehl, dich ins Gesängniß zu führen. Darauf sah ich ihnen fröhlich ins Gesicht und sagte: Meine Herren! Wenn ich dem Pabste dieß Werk gäbe, so gäbe ich ihm mein Werk, und nicht das seinige; und ich habe nicht Lust, es herauszugeben, denn nachdem ich es mit Fleiß und Sorgfalt so weit geführt habe, will ich nicht, daß es etwa in die Hände einer unwissenden Bestie gerathe, die es mit wenig Mühe verdürbe.

Es war bei bieser Unterredung auch jener Golbschmied Tobias gegenwärtig, der sich unterstand, von mir sogar die Modelle des Werks abzusordern; ich aber sagte ihm, was solch ein elender Mensch zu hören verdiente, und was ich hier nicht wiederbolen mag.

Da aber die beiden Herren in mich brangen und verlangten, ich solle mich eilig entschließen, sagte ich ihnen, daß ich schon entschlossen seh, nahm mein Ueberkleid, und ehe ich aus dem Laben ging, wendete ich mich mit großer Berehrung gegen ein Erucisig und sagte, mit der Müge in der Hand: Gnädiger, unsterblicher, gerechter und heiliger Erlöser! Alles, was du thust und zulässeht, geschieht nach deiner großen, undergleichbaren Gerechtigkeit. Du weißt, daß ich ungefähr in das Lebensalter gerlange, welches du auch erreicht haft, und ich habe dis hierher um keiner Ursache willen mich ins Gefängniß begeben müssen: ist es aber gegenwärtig dein Wille, daß ich diese Schmach erdulde, so danke ich dir auch dafür und übernehme sie geduldig. Darauf wendete ich mich zu den Kämmerlingen und sagte mit einem



spottenben Lächeln: Meines Gleichen verdiente wohl keine geringern Häscher als ihr sehd, meine Herren! So nehmt mich benn als Gefangenen in die Mitte und führt mich, wohin ihr wollt!

Diese äußerst artigen und höflichen Männer begannen zu lachen, nahmen mich in die Mitte und führten mich unter gefälligen Gesprächen zum Gouverneur von Rom, der Magalotti hieß. Wir fanden bei ihm den Fiscal; sie hatten uns beide erwartet. Die beiden Herren Kämmerlinge sagten lachend: Hier bringen wir euch diesen Gesangenen: nehmt ihn wohl in Acht! Wir haben uns genug erlustigt, indem wir euern Leuten ins Amt greisen mußten, wie uns denn auch Bendenuto zu erkennen gab, daß er, da dieß seine erste Gesangenschaft seh, durch Häscher unserer Art abgeführt werden müsse. Sie eilten darauf zum Pabst und erzählten ihm alle Umstände. Ansangs wollte er in Jorn gerathen, nachher that er sich aber Gewalt an und lachte: denn es waren viele Herren und Cardinäle gegenwärtig, die mich höchlich begünstigten.

Indessen beschäftigten sich der Gouverneur und der Fiscal mit mir; bald brohten fie, bald ermahnten fie, bald wollten fie mir rathen. Sie fagten, es feb natürlich, bag, wenn Giner von einem Andern eine Arbeit machen lasse, so konne er sie auch. nach seinem Belieben, auf jede Weise wieder gurudnehmen. Dagegen versette ich, bag bas teineswegs gerecht seb, und bag ein Babst bas nicht thun könne: benn er seb nicht von ber Urt gewisser tyrannischer herrchen, die ihrem Bolf bas Schlimmste, was fie nur können, anzuthun fähig find, und weber Gefet noch Gerechtigkeit beobachten; bergleichen Dinge könne aber ber Statthalter Chrifti nicht verüben. Darauf fagte ber Gouverneur mit gewiffen häschermäßigen Gebarden und Worten, die ihm eigen waren: Benbenuto! Benbenuto! bu gehft barauf aus, baf ich bich nach Berdienst behandeln soll. So werbet ihr mir alle Ehre und Söflichkeit widerfahren laffen! Schicke fogleich nach ber Arbeit, und erwarte nicht bas zweite Wort! Darauf fagte ich: Meine herren, erlaubt mir, daß ich noch vier Worte für meine Sache vorbringe. Der Ristal, ber ein bescheibenerer Buttel als ber Gouverneur war, wendete fich ju ihm und fagte: Gnäbiger herr, vergönnt ihm hundert Worte! Wenn er nur bas Werk

berausgiebt, so haben wir genug. Darauf sagte ich: Wenn irgend Jemand ein Gebäude aufmauern ließe, so könnte er zum Meister, ber ihn schlecht bebiente, mit Gerechtigkeit sagen: Gieb mir mein Saus, ich will nicht, daß bu mir baran arbeiten follst! er könnte ihm seine Arbeit bezahlen und ihn wegschicken. Auch wenn Einer einen koftbaren Ebelftein wollte fassen lassen, und ber Ruwelier bediente ihn nicht nach seinem Willen, der könnte fagen: Gieb mir mein Juwel heraus! ich mag beine Arbeit nicht. Aber bier ift nicht von biefer Art die Rebe: benn es ift weber ein Saus noch ein Ebelftein, und mir kann man nichts weiter auferlegen, als daß ich die 500 Scudi zurückgebe, die ich erhalten habe. Und fo gnäbiger herr, thut was ihr konnt! von mir erhaltet ibr nichts als die 500 Scudi; und bas mögt ihr bem Babst fagen! Eure Drohungen machen mir nicht die mindeste Kurcht: ich bin ein ebrlicher Mann, und bei meinen Sandlungen wird mir nicht bange.

Der Gouverneur und Fiscal standen auf und sagten mir, daß sie zum Pabste gingen, und der Auftrag, mit dem sie wahrscheinlich wieder kämen, würde mir übel bekommen. So blieb ich verwahrt zurück, ging in einem Saal auf und ab, und sie verzogen fast drei Stunden. Indessen besuchten mich alle die vornehmsten Florentinischen Kausleute, und baten mich inständig, ich solle nicht mit einem Pabste rechten: denn das könne zu meinem völligen Verderben gereichen. Ich antwortete darauf, daß ich sest entschlossen sehn und wisse was ich zu thun habe.

Sobald ber Gouverneur mit dem Fiscal zurückgekommen war, ließ er mich rufen und sagte: Der Auftrag, den ich vom Pabste habe, thut mir selbst leid; schaffe das Werk sogleich her, oder erwarte was dir begegnen kann! Darauf antwortete ich: Bis auf diese Stunde habe ich nicht geglaubt, daß der Statthalter Christi eine Ungerechtigkeit begehen könne, auch glaube ich es nicht dis ich es sehe: thut daher, was ihr nicht lassen könnt! Der Gouverneur versetze nochmals: Ich habe dir vorerst noch zwei Worte vom Pabste zu sagen, und dann werde ich meinen Austrag volldringen. Der Pabst besiehlt, du sollst mir die Arbeit hierher bringen: sie soll vor meinen Augen in eine Schachtel gelegt und versiegelt werden, ich soll sie ihm hindringen, und er

verspricht bei Treue und Glauben, daß er sie nicht eröffnen, sondern sie dir sogleich zurückgeben will; aber so soll es sehn um seiner eigenen Ehre willen. Darauf antwortete ich lächelnd: Herzlich gern will ich mein Werk auf diese Weise hingeben: denn ich möchte doch auch gern erfahren, wie Treue und Glaube eines Pabstes beschaffen ist. So schickte ich nach meiner Arbeit, siegelte sie wie ers verlangte, und gab sie hin.

Als ber Gouverneur zum Pabste zurückfam, nahm dieser die Schachtel, wie jener mir nacher selbst erzählte, wendete sie einigemal um, und fragte sodann den Gouverneur, ob er die Arbeit gesehen habe. Darauf sagte dieser: Ja! sie seh in seiner Gegenwart versiegelt worden, und versicherte dabei, die Arbeit habe ihm höchst bewundernswerth geschienen. Darauf versetzte der Pabst: Sage Benvenuto, die Päbste haben Gewalt, viel größere Dinge denn dieses zu lösen und zu binden; und indem er dieses mit einigem Verdruß zu sagen schien, nahm er Siegel und Bindsaden weg, und öffnete die Schachtel.

Nachdem er die Arbeit genugsam betrachtet batte, zeigte er fie Tobias, dem Golbschmied, der fie febr lobte, und als der Babft ihn fragte, ob er nunmehr, ba er bas Wert gesehen habe, ein ähnliches unternehmen wolle, mit Ja antwortete, und vom Babste Befehl erhielt, sich gang banach zu richten. Darauf wendete fich ber Babft jum Gouverneur und fagte: Seht, ob Benbenuto ench bas Werk überlaffen will! Bezahlt es ihm so boch als es ein Renner schätzen mag; will er es felbst enbigen, und einen Termin setzen, so sucht mit ihm übereinzukommen, und macht ihm die Bequemlichkeit, die er bedarf! Darauf sagte der Gouverneur: Beiliger Bater! Ich tenne bie fürchterliche Urt biefes jungen Mannes; erlaubt mir, daß ich ihm nach meiner Weise zu Leibe gebe. Darauf erwiederte der Babft, mit Worten follte er thun was er wolle, ob dadurch gleich die Sache noch schlimmer werden würde; wenn er aber gar nicht mit mir fertig werden konnte, so sollte er mir befehlen, die 500 Scubi an seinen Rumelier Pompeo zu bringen.

Der Gouverneur kam zurud, ließ mich in sein Zimmer rufen, und sagte zu mir mit einem Häscherblid: Die Räbste haben Gewalt, die ganze Welt zu binden und zu lösen, und bas wird



sogleich im Himmel gut geheißen. Hier ist bein Werk offen zurück: Seine Heiligkeit hat es gesehen. Darauf erhob ich die Stimme und rief: Nun weiß ich doch, wie Treue und Glaube der Räbste beschaffen ist! Darauf that der Gouverneur einige ganz unvernünftige Ausfälle. Da er aber merkte, daß nichts auszurichten war, verzweiselte er an dem Unternehmen, und sagte mit einer etwas sanstern Art: Benvenuto, es thut mir leid, daß du dein Bestes nicht einsehen willst. So gehe denn hin, und bringe die 500 Scubi dem Juwelier Pompeo. So trug ich mein Werk fort, und brachte sogleich die 500 Scubi an Ort und Stelle.

Nun hatte ber Babst. begierig, ben Kaben meiner Anecht ichaft wieber anzuknüpfen, gehofft, ich follte nicht im Stanbe fenn, sogleich bas Gelb zu überliefern. Als baber Lompeo lächelnd mit bem Gelbe in ber Hand vor ihn kam, schimpfte er und ärgerte fich, bak bie Sache so abgelaufen mar; bann sagte er: Gebe und suche Benbenuto in seiner Werkstatt auf: sage ibm. er folle mir bas Werk zu einer Monftrang fertig machen, bak ich am Frohnleichnam bas Hochwürdige barin in Procession tragen fann; er foll alle mögliche Bequemlichkeit haben, nur foll er arbeiten. Pompeo fam ju mir, rief mich heraus, und machte mir, nach seiner Art, die ungeschicktesten Efelscaressen, und sagte mir die Worte bes Pabftes wieber. Darauf antwortete ich schnell: Ich fann mir feinen größern Schat in ber Welt wünschen, als wenn ich die Unabe eines fo großen Pabstes wieder erlange, bie ich nicht burch meine Schuld verloren habe, sondern burch meine unglückliche Krankheit und burch die Bösartigkeit gewisser neibischer Menschen, benen es eine Freude macht, Bofes ju ftiften. Sat boch ber Babst eine Menge Diener! Er soll mir euch nicht mehr ichiden, um eures Beils willen, und ihr konnt euch nur in Acht nehmen. Ich aber werbe Tag und Racht an ben Dienst bes Babstes benken, und alles thun was ich vermag. Bergekt nur nicht, was ihr bem Pabst über mich gesagt habt, und mischt euch nicht in meine Angelegenheiten: benn eure Rebler sollen euch noch verdientermaßen gereuen. Alles Dieses hinterbrachte ber Mensch bem Pabste auf eine bestialische Weise, und so blieb bie Sache eine Beile: ich arbeitete in meiner Berkstatt und trieb mein Beidäft.

Tobias, ber Golbschmieb, hatte inbessen jenes Einhorn garnirt, und die Bergierung nach feiner Art vollendet; bann befahl ihm ber Babst, er solle einen Relch, nach ber Weise bes meinen, ben er gesehen hatte, fogleich anfangen, und ließ nach einiger Reit sich die Arbeit zeigen, und als sie ihm mißfiel, war es ihm verdrieglich, mit mir gebrochen zu haben: er schalt auf die Werke bes Tobias und auf alle, die ihn empfohlen hatten. Mehrmals schickte er mir barauf ben Baccino bella Croce, und ließ mich wegen ber Monftrang mabnen. Ich antwortete: Seine Beiligkeit möchte mich nur so lange ausruhen laffen bis ich mich von meiner Krankheit, von ber ich noch nicht ganz geheilt sep, wieder erholt hatte; ich wurde aber indessen boch zeigen, daß ich jebe Stunde, in ber ich zu arbeiten im Stande fen, bloß zu Ihrem Dienste widmen wolle. Denn ich hatte ihn beimlich porträtirt, und arbeitete in meinem Sause an einer Medaille für ibn. In meiner Werkstatt aber hielt ich zu ber Zeit einen Gefellen, der ehemals mein Lehrbursch gewesen war, und sich Felix nannte.

# 3weites Buch.

### Erftes Capitel.

Der Autor verliebt sich in eine Sicilianische Courtisane, Ramens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Reapel gesührt wird. — Seine Berzweiflung über den Rerlust seiner Seliebten. — Er wird mit einem Sicilianischen Priester bekannt, der sich mit Zauberei abgiebt. — Ceremonieen, deren er sich bedient. — Der Autor ist bei den Beschwörungen gegenwärtig, in hoffnung, seine Geliebte wieder zu erlangen. — Bunderdare Birkung der Beschwörung. — Ihm wird versprochen, er solle Angelica innerhalb eines Monats wiedersehen. — Streit zwischen ihm und herrn Benedetto, den er töblich mit einem Stein verwundet. — Pompeo von Mailand berichtet dem Padh, der Autor habe den Goldschwied Todias umgebracht. Seine Geiligkeit besiehlt dem Gouverneur von Rom, den Mörder zu ergreisen, und auf der Stelle hinrichten zu lassen. Er entsieht und begiebt sich nach Reapel. Auf dem Mege trifft er einen Freund an, Solosmeo, den Bildhauer.

Bu ber Zeit hatte ich mich, wie junge Leute pflegen, in eine Sicilianerin von ber größten Schönheit verliebt; auch sie zeigte, daß sie mir sehr wohl wolle; die Mutter aber, welche unsere Leidenschaft bemerkt hatte, und sich vor unsern Absichten fürchtete — benn ich wollte heimlich mit dem Mädchen nach Florenz sliehen — kam mir zuvor, ging Nachts aus Rom, und ließ mir vorspiegeln, als wenn sie nach Sivitavecchia den Weg genommen hätte; sie begab sich aber auf Ostia, und von da nach Neapel. Ich eilte gerade auf Civitavecchia, und beging unglaubliche Thorheiten um sie wieder zu sinden. Es wäre zu umständelich, diese Dinge hier zu erzählen; genug, ich war im Begriff, toll zu werden oder zu sterben. Sie schrieb mir nach zwei Monaten, daß sie sich in Sicilien sehr mißvergnügt besinde. Indessen hatte ich mich allen denkbaren Bergnügungen ergeben, und eine andere Liebe ergriffen, nur um jene los zu werden.

Unter folden Ausschweifungen hatte ich gelegentlich mit einem gewissen Sicilianischen Geistlichen Freundschaft gemacht; er war von dem erhabenften Geifte, und wohl im Lateinischen und Griechischen erfahren. Einsmals, burch eine besondere Wendung bes Gesprächs, kamen wir auch auf die Zauberei zu reben, und ich fagte, wie febr ich mein ganges Leben burch verlangt batte, irgend etwas von biefer Runft zu sehen ober zu fpuren. Darauf versetzte ber Priefter: Bu einem solchen Unternehmen gehört ein startes und sicheres Gemuth. Ich versette, daß ich die Starte und Sicherheit wohl zeigen wolle, wenn fich nur die Art und Beise fande, ein solches Werk zu unternehmen. Darauf antwortete ber Briefter: Wenn bir am Anschauen folder Dinge genug ift, so will ich beine Neugierbe fättigen. Wir wurden eins, bas Wert zu unternehmen, und eines Abends machte fich ber Briefter bereit, indem er mir fagte, ich folle einen, auch zwei Gefährten suchen. Da rief ich Binceng Romoli, meinen besten Freund, welcher einen Biftojefer mit fich nahm, ber fich auch auf die Schwarzfünftelei gelegt hatte. Wir gingen zusammen ins Colifeum; bort fleibete fich ber Briefter nach Art ber Rauberer, zeichnete Birkel auf die Erbe mit ben schönsten Ceremonieen, bie man fich auf ber Welt nur benten kann. Er hatte uns Baffetika (Assa foetida) mitbringen laffen, koftbares Räucherwerk und Reuer, auch bofes Raucherwerk.

Da Alles in Ordnung war, machte er das Thor in ben Zirkel, und führte uns bei der Hand hinein; dem andern Schwarzkunstler befahl er, das Räucherwerk nach Bedürfniß ins Feuer zu werfen; uns überließ er die Sorge, das Feuer zu unterhalten, und die Specereien darzureichen: dann sing er seine Beschwörungen an, welche über anderthalb Stunden dauerten. Darauf erschienen manche Legionen Teusel, so daß das Coliseum ganz voll ward. Ich war mit den köstlichsten Specereien beschäftigt, und als der Briester eine so große Menge Geister bemerkte, wendete er sich zu mir und sagte: Berlange was von ihnen! Ich versetzte: Sie sollen machen, daß ich mit meiner Sicilianerin wieder zusammen komme.

Diese Nacht erhielten wir keine Antwort, ob ich gleich sehr zufrieben über biese Begebenheit war. Der Nekromant behauptete,

wir müßten noch ein anbermal bingeben, und ich würde in allem. was ich verlangte, völlig befriedigt werben; aber ich müßte einen unschuldigen Knaben mitbringen. Ich nahm einen Lehrknaben. ungefähr zwölf Jahre alt, und berief von Neuem Binceng Romoli, und da ein gewisser Agnolino Gaddi unser Hausfreund mar, nahm ich auch biesen mit zu unserer Unternehmung. Wir kamen an den vorigen Ort; der Nekromant machte wieder seine Borbereitung, und mit berselben, ja mit einer noch wundersamern Ordnung brachte er uns in den Zirkel, den er von Neuem mit mehr Kunft und Ceremonieen bereitet hatte. Vincenz und Agnolino besorgten das Räucherwerk und das Feuer; mir gab er das Bentakel in die Sand und sagte, er wurde mir die Gegenden zeigen, wohin ichs zu wenden hätte. Nun fing der Nekromant Die schrecklichsten Beschwörungen an: er rief bei ihren Namen eine Menge solcher Teufel, die Häupter der Legionen waren, und beschwur sie im Namen und Gewalt Gottes, des unerschaffenen. lebendigen und ewigen, und das in Hebräischen Worten, auch mitunter in genugsamen Griechischen und Lateinischen, so bag in furzer Reit einhundertmal mehr als bei der ersten Beschwörung erschienen, und bas gange Colifeum fich erfüllte. Binceng Romoli und Gabbi unterhielten bas Feuer, und svarten bas kostbare Räucherwerk nicht; mir aber gab ber Nekromant ben Rath, abermals zu verlangen, daß ich mit meiner Angelica sehn möchte. Ich that es, und er wendete sich zu mir und sagte: Hörst du, was fie fprechen? In Beit eines Monats follft bu bei ihr febn. Darauf bat er mich von Neuem, ich möchte nur fest halten: benn es wären wohl eintausend Legionen mehr als er verlangt babe, und fie seven von der gefährlichsten Art; da fie aber boch mein Begehren erfüllt hätten, so müßte man ihnen freundlich thun und sie geduldig entlassen.

Nun fing das Kind, das unter dem Pentakel war, zu jammern an, und sagte, es sehen eintausend der tapkersten Männer beisammen, die uns alle drohten; dann sah es noch vier ungeheure Riesen, bewaffnet und mit der Gebärde, in den Kreis einbrechen zu wollen. Indessen suchte der Nekromant, der vor Furcht zitterte, sie auf die sansteste und gefälligste Art, so gut er konnte, zu entlassen. Vincenz Romoli, der über und über zitterte, hörte

nicht auf zu räuchern; ich fürchtete mich fo fehr als bie Anbern, ließ mir es aber nur weniger merken, und sprach ihnen allen Muth zu. Gewiß, ich war halb todt, als ich den Rekromanten in so groker Angst sah. Das Kind hatte ben Kopf zwischen bie Rniee gesteckt, und sagte: So will ich sterben! benn wir kommen um, alle jusammen. Da fagte ich jum Knaben: Diese Creaturen find alle unter uns, und was du fiehst, ist Rauch und Schatten: bebe nur bie Augen ohne Furcht auf! Das Kind blidte bin. und fagte von Neuem: Das ganze Colifeum brennt, und bas Keuer tommt auf uns los. Es bielt bie Sanbe vors Geficht, rief, es fet tobt, und wollte nichts mehr feben. Der Nekromant empfahl fich mir, bat, ich möchte nur fest halten, und ftark mit Raffetika räuchern. Ich wendete mich zu Vincenz, und sagte, er möge schnell Raffetika ausstreuen. Indem so betrachtete ich den Aanolino, ber so erschrocken war, daß ihm die Augen in die Quere standen, und er halb tobt schien. Agnolo! rief ich, bier ift nicht Reit, fich zu fürchten: mache bir was zu thun, rühre bich, und ftreue schnell die Zaffetika! Agnolo, indem er sich bewegen wollte, verunreinigte fich mit fo beftigem Getofe, bag bie Rraft ber Baffetika nur gering bagegen war; bas Rind erhob bei biesem Schall und Geftank ein wenig bas Gesicht, und ba es mich lächeln fab, erholte es fich ein wenig von seiner Furcht, und sagte, sie zögen fich mit Macht gurud.

So blieben wir bis die Morgenglode zu läuten anfing, und bas Kind sagte, nur wenige sehen noch übrig geblieben, und sie stünden von ferne. Der Nekromant vollbrachte nun seine Geremonieen, zog sich aus, nahm seinen großen Pack Bücher zusammen, und wir verließen mit ihm auf einmal den Kreis: Einer drückte sich an den Andern, besonders hatte sich das Kind in die Mitte gedrängt, indem es den Nekromanten bei der Weste und mich beim Ueberkleid hielt. Beständig, die wir zu unsern Häusern unter den Bänken gelangt waren, versicherte es uns, zwei don denen, die es im Coliseum gesehen habe, spazierten mit großen Sprüngen vor uns her, und liesen bald über die Dächer, bald über die Straßen. Der Nekromant sagte, so oft er auch schon in dem Kreis gewesen, seh ihm doch niemals so etwas Außervordentliches begegnet, er bat mich, daß ich ihm beistehen sollte,

benn die Teufel müßten uns die Schätze zeigen, beren die Erbe voll seh, und auf diese Weise müßten wir die reichsten Leute werden. Die Liebeshändel sehen Eitelkeit und Narrheit, wobei nichts herauskomme. Ich versetzte darauf, daß ich ihm gerne beistehen wollte, wenn ich nur Latein verstünde; er aber versicherte mich, daß mir das Latein gar nichts helsen könne: er habe gar manchen vortrefflichen Lateiner angetroffen, aber niemand von so gesetztem Gemüth wie mich, und ich solle mich nur nach seinem Rathe halten. So kamen wir nach Hause, und träumten die folgende Nacht alle von Teufeln.

Sobalb ber Nekromant bes Tags barauf mich wieber sah, sprach er mir zu, ich möchte boch auf jenes Unternehmen eingehen. Darauf fragte ich ihn, wie viel Zeit wir bazu brauchen würden, und an welchen Ort wir zu gehen hätten? Er sagte mir, in weniger als einem Monat würden wir fertig sehn, und der geschickteste Ort wäre in den Bergen von Norcia. Zwar habe sein Meister auch hier in der Nähe, in den Gebirgen der Abtei Fasta, eine solche Weihe vorgenommen; es hätten sich aber doch solche Schwierigkeiten gefunden, die in den Bergen von Norcia wegssielen; auch sehen die Bauern daselbst in der Nachbarschaft zuverlässige Leute, nicht ganz unersahren in diesen Dingen, und könnten uns im Nothfall wichtige Dienste leisten.

So überrebete mich ber Priester Nekromant um so leichter als ich zu solchen Dingen schon geneigt war; aber ich sagte ihm, ich wollte zuerst die Medaille für den Pahst fertig machen: denn er und niemand anders wußte um diese geheime Arbeit. Auch fragte ich ihn immer, ob ich nicht in der bestimmten Zeit meine Sicilianerin sehen würde? denn der Termin kam näher heran, und es schien mir wunderbar, als ich nichts von ihr hörte. Der Nekromant versicherte mich, daß ich gewiß mit ihr zusammentressen würde: denn jene hielten Wort, wenn sie auf solche Weise versprächen; ich sollte aber aufmerken und mich vor händeln in Acht nehmen, die sich dabei ereignen könnten, ich sollte lieber etwas gegen meine Natur erdulden, denn es läge eine große Gesahr nicht weit, es wäre besser sür mich, wenn ich mit ihm ginge, das Buch zu weihen: auf diese Weise würde die Gesahr vorüberzgehen, und wir würden beide die glücklichsten Menschen werden.

Ich fing an mehr Luft zu empfinden als er selbst, und sagte zu ihm, es seh nur eben jetzt ein gewisser Meister nach Rom gekommen, Namens Johann da Castel, ein Bologneser, ein tresslicher Mann, Medaillen in Stahl zu schneiden wie ich sie auch machte, und ich wünschte nichts mehr als mit ihm in die Wette zu arbeiten, mich auch so der Welt zu zeigen, und mit einem solchen Talente lieber als mit dem Schwerte meine Feinde zu erlegen. Ich mochte aber sagen was ich wollte, so hörte doch der Priester nicht auf mir anzuliegen, und sagte: mein Benvenuto, komm mit mir; slieh die große Gesahr, die dir bevorsteht! Ich hatte mir aber ein: sür allemal vorgenommen, meine Medaille zu endigen. Der Monat war bald verlaufen, und ich war in meine Arbeit so verliebt, daß ich weder an Angelica noch an irgend etwas dachte.

Eines Abends hatte ich mich zur ungewöhnlichen Zeit von meinem Saufe nach meiner Werkstatt begeben, woselbst Felix, mein Geselle, alle Arbeiten besorate: ich blieb nur einen Augenblick bort, benn ich erinnerte mich, daß ich mit herrn Alexander bel Bene etwas zu reben hatte. Da machte ich mich auf, und als ich unter bie Bante fam, begegnete mir ein febr guter Freund, herr Benedetto; er war Notar, von Floreng gebürtig, Sohn eines Blinden, ber in ben Kirchen betete, eines Sanefers. Diefer Benedetto war lange in Neapel gewesen, hatte sich barauf in Rom niedergelaffen, und beforgte bie Beschäfte gewiffer Banbelsleute von Siena. Mein Gefelle hatte ihn öfters gemahnt, benn er war ihm Gelb für einige anvertraute Ringe schulbig; an eben bem Tage waren fie einander wieder begegnet, und Felix hatte nach feiner Gewohnheit bas Gelb auf eine etwas raube Art verlangt, und zwar in Gegenwart ber herren bes Benedetto, die zufällig babei ftanden. Da fie vernahmen, wie fich die Sache verhalte, schalten fie ihren Factor tüchtig aus und fagten, fie würden fich eines andern bedienen: benn beraleichen Sändel wollten fie nicht haben. Benedetto entschuldigte fich fo aut er konnte, und behauptete, er habe den Goldichmied bezahlt, fagte aber babei, er set nicht im Stande, die Tollheit eines Wahnsinnigen zu banbigen. Diese Berren nahmen sein Betragen übel und jagten ihn fogleich weg. Darauf eilte er wüthend nach meiner Werkstatt, vielleicht um gedachtem Felig Berbruß ju machen. Nun begab sichs, bag wir uns gerabe in ber Mitte von den Banken begegneten, und ich, der von nichts wufite. grufte ihn aufs Freundlichste; er aber antwortete mir mit vielen groben Worten. Da erinnerte ich mich sogleich an alles, mas mir ber Nefromant gesagt hatte, und hielt an mich, was ich fonnte, um basjenige nicht zu thun, wozu feine Worte mich nöthigten. Berr Benedetto! fagte ich, Bruber! entruftet euch nicht gegen mich! Sabe ich euch doch nichts zu Leibe gethan. weiß ich doch nichts von dem Vorfall. Sabt ihr was mit Kelir zu thun, fo geht boch, ich bitte euch, und machts mit ihm aus! er weiß am Besten was zu antworten ift. Ihr thut mir Unrecht, ba ich nichts bavon weiß, mich bergestalt anzugreifen, um so mehr da ihr wift, daß ich ber Mann nicht bin, Beleidigungen zu erhulben. Darauf antwortete Benebetto: ich wiffe um alles, er sen der Mann, mit mir schon fertig zu werden; Felig und ich seben zwei große Lumpe.

Schon hatten sich viele Leute gefammelt, biefen Streit anguboren, und, gezwungen burch seine groben Worte, budte ich mich schnell zur Erbe, nahm eine Sand voll Roth, benn es hatte geregnet, und holte aus, ihn ins Geficht zu treffen; aber er budte fich, und ich traf ihn mitten auf ben Schäbel. In bem Rothe ftat ein frischer Stein mit vielen icharfen Cden, und mein Mann fiel ohnmächtig, für tobt auf die Erbe, und Jebermann, ber das Blut so ftark berabriefeln sah, hielt ihn wirklich für tobt. Inzwischen daß Ginige Anftalt machten, ihn wegzutragen, fam Bompeo, ber Juwelier, beffen ich schon öfters erwähnt habe, und als er biefen Mann so übel zugerichtet sab, fragte er, wer ibn geliefert habe? Man fagte, Benvenuto; aber biefe Bestie habe es an ihn gebracht. Sobald Bombeo zum Babst kam, benn er ging wegen einiger Beschäfte babin, fagte er: Beiligfter Bater! Eben hat Benvenuto ben Tobias erschlagen: ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Da wurde ber Babst wüthend und sagte zum Gouverneur, der eben gegenwärtig war, er solle mich faben und am Orte. da ber Tobtschlag geschehen seb, sogleich aufhängen laffen.

Ich aber, ba ich biefen Unglücklichen auf ber Erbe fah,

bachte fogleich, mich zu retten: benn ich betrachtete bie Dacht meiner Keinde, und was mir bei biefer Gelegenheit gefährlich werben konnte. Ich flüchtete mich in bas haus bes herrn Johann Babbi, um mich so geschwind als möglich mit Gott bavon zu machen. herr Johann rieth mir, ich follte nicht fo eilig febn: manchmal set das Uebel so groß nicht als man glaube. Er ließ Herrn Hannibal Caro rufen, ber bei ihm wohnte, und ersuchte ihn hinzugehen, um sich nach ber Sache zu erkundigen. Indeffen erschien ein Römischer Ebelmann, aus bem Gefolge bes Carbinals Medicis, rief mich und ben herrn Johann bei Seite und fagte, fein herr schicke ihn ber, ber felbst die Worte bes Pabstes gebort habe: es fen kein Mittel mir zu helfen, wenn ich biefer erften Buth nicht entränne; ich solle mich ja auf kein haus in Rom verlaffen. Der Ebelmann entfernte fich fogleich, und Berr Johann sah mich mit thränenden Augen an und rief: Wie traurig, bak ich kein Mittel habe, bir ju helfen! Darauf fagte ich: Mit ber Bulfe Gottes will ich mir schon felbst belfen; nur bitte ich euch. bient mir mit einem eurer Pferbe.

Sogleich ließ er mir ein Türkisches Pferd satteln, bas schönste und beste, das in Rom war. Ich bestieg es und nahm eine Büchse vor mich, um mich im Falle zu vertheidigen. Da ich nach Ponte Sifto fam, fand ich die fammtlichen Safcher ju Pferbe und ju Fuß: ich mußte aus ber Noth eine Tugend machen; berghaft frischte ich mein Pferd gelind an, und mit Gottes Hülfe, der ihre Augen verblendet hatte, kam ich frei burch, und so schnell ich konnte, eilte ich nach Balombara, ju herrn Savelli, und schickte von ba bas Bferd an herrn Johann zurud ohne ihm jedoch wissen zu lassen wo ich mich befände. Berr Savelli bewirthete mich zwei Tage aufs Freundlichfte; bann rieth er mir, ich solle mich aufmachen und auf Reapel zugeben bis die erfte Site vorüber sey. Er ließ mich begleiten und auf bie Neapolitanische Strafe bringen. Auf berfelben fand ich einen Bildhauer, meinen Freund, ber Solosmeo biek und nach St. Germano ging, um bas Grab Beters von Medicis auf Monte Caffino fertig zu machen. Er fagte mir, daß noch felbigen Abend Pabft Clemens einen seiner Rämmerer geschickt habe, um nachfragen gu Lassen, wie sich gebachter Tobias befinde. Der Abgeordnete babe

var, und der auch von nichts wußte. Als dieses dem Pahst hinterbracht wurde, wendete er sich zu Pompeo und sagte: Du bist ein schlechter Mensch: aber ich versichere dich, du haft eine Schlange gekneipt, die dich beißen und dir dein Recht anthun wird! Dann sprach er mit dem Cardinal Medicis und trug ihm auf, daß er ein wenig nach mir sehen solle; denn um Alles wollte er mich nicht verlieren. Wir aber ritten singend auf Monte Cassino.

### Bweites Capitel.

Der Autor gelangt glüdlich nach Reapel. — Dort findet er seine geliebte Angelica und ihre Mutter. Sonderbare Zusammenkunft dieser Berfonen. — Er wird von dem Bicekönig von Neapel günstig aufgenommen, welcher versucht, ihn in seinen Dienken zu behalten. — Angelicas Mutter macht ihm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einsladung des Cardinals Medicis nach Nom an, da der Rabst den Frethum wegen Tobias Tod schon entbedt hat. — Besonderes und galantes Abenteuer auf der Straße. Er kommt glüdlich nach Rom, wo er hört, daß Benedetto von seiner Bunde genesen ift. — Er schlägt eine schönen Medaille auf Pabst Clemens, und wartet Seiner Gelligkeit aus. — Bas in dieser Aubienz begegnet. — Der Pabst bergiedt ihm und nimmt ihn in seiner Dienste.

Als nun Solosmeo baselbst die Arbeit burchgesehen hatte, machten wir uns auf und zogen gegen Neapel. Ungefähr eine balbe Miglie bor ber Stadt fam uns ein Wirth entgegen, ber uns in sein Gafthaus einlub und versicherte, er sey lange Zeit mit Carl Ginori in Florenz gewesen: wenn wir bei ihm einkebrten, wolle er uns aufs Beste bewirthen. Wir wiederholten öfters, daß wir mit ihm nichts wollten zu schaffen haben; beffen ungeachtet war er balb vor, balb binter uns, und wiederholte seine Einladung immer mit benselbigen Worten. Endlich war ich seiner Rubringlichkeit überbruffig, und um ihn los zu werben, fragte ich, ob er mir nicht eine Sicilianerin, Namens Beatrice, nachweisen könne, die eine Tochter habe, welche Angelica beiße; beide sepen Courtisanen. Der Wirth, welcher glaubte, ich hätte ibn zum Besten, rief aus: Gott verbamme alle Courtisanen und jeben, der ihnen wohl will! Darauf gab er seinem Pferde die Sporen und eilte von uns weg. Ich freute mich, auf so gute Weise die Bestie los geworden ju fenn; aber ju gleicher Zeit machte mir die Erinnerung ber großen Liebe, die ich zu bem Mädchen getragen hatte, nicht wenig Schmerzen. nun mit meinem Gefährten, nicht ohne manchen verliebten Seufzer, von meinem Abenteuer sprach, sahen wir ben Wirth im Galopp zurückehren. Es find zwei ober brei Tage, rief er aus, bag neben meinem Sause ein Weib und ein Mädchen eingezogen find, bie so heißen; 'ob fie Sicilianerinnen find, kann ich nicht sagen. Darauf versetzte ich: Der Name Angelica bat so große Gewalt auf mich, daß ich nunmehr gewiß bei dir einkehren will. Wir folgten dem Wirth und stiegen bei ihm ab. Giligst brachte ich meine Sachen in Ordnung, ging in bas benachbarte Haus, und fand meine Angelica wirklich baselbst, die mich mit unmäßigen Liebkosungen empfing; ich blieb bei ihr bis den andern Morgen und war glücklicher als jemals. Mitten in biefem Genuffe fiel mir ein, daß an diesem Tage gerade ber Monat um fet, und daß ich, nach dem Versprechen der bosen Geister, meine Angelica nun besitze. Da bente nun jeder, der sich mit ihnen einläßt, sich bie großen Gefahren, burch bie ich hatte geben muffen.

Ob ich gleich noch jung war, so kannte man mich in Neapel boch auch ichon als einen Menschen von Bebeutung, und empfing mich aufs Beste, besonders herr Domenico Kontana, ein trefflicher Goldschmied; er ließ mich die brei Tage, die ich in Neapel war, in seiner Werkstatt arbeiten, und begleitete mich, als ich bem Vicekönig aufwartete, der mich zu sehen verlangt hatte. Seine Excellenz empfingen mich fehr gnäbig, und es fiel ihm ein Diamant in die Augen, den ich eben am Finger batte; aufälligerweise brachte ich ihn in meinem Beutel nach Neapel: benn er war mir jum Rauf angeboten worben. Der Bicekonia verlangte ibn au feben, und wünschte ihn au befiten, wenn ich ihn entbebren könnte. Ich versetzte barauf, indem ich den Ring an seinen Finger steckte, ber Diamant und ich seben zu seinem Befehl. Er versette, ber Diamant seh ihm angenehm; noch angenehmer würde es ihm aber sehn, wenn ich bei ihm bleiben wollte: er wolle mir Bedingungen machen, mit benen ich zufrieben sebn würde. So ward viel Höfliches hin und wieder gesprochen; zulest verlangte er ben Breis bes Ebelsteins mit Ginem Worte zu miffen;

ich verlangte 200 Scubi, und Seine Excellenz fanden die Forderung billig und sagten, daß ihnen der Stein um so lieber sey, da ich ihn gefaßt habe: denn sonst könne er nicht eine so treffliche Wirkung thun. Ich versetzte darauf, der Stein seh nicht von mir gefaßt; ich getraute mir, ihm durch eine andere Fassung noch einen viel größern Werth zu geben. Ich drückte sogleich mit dem Nagel den Stein aus dem Kästchen, putzte ihn und übergab ihn dem Vicekönig; er war zufrieden und erstaunt, und gab mir eine Anweisung, worauf mir 200 Scudi ausgezahlt wurden.

Als ich nach Saufe kam, fand ich Briefe vom Cardinal Medicis, worin mir gesagt wurde, ich solle wieder nach Rom kommen und gleich bei Seiner Eminenz Balaft absteigen. ich meiner Angelica ben Brief gelesen hatte, bat fie mich mit herzlichen Thränen, ich möchte entweder in Neapel bleiben, oder sie mit mir nehmen. Darauf antwortete ich, wenn sie mit mir ginge, so wollte ich ihr die 200 Scubi, die ich vom Bicekonia erhalten batte, aufzuheben geben. Da die Mutter fab, baf wir Ernst machten, trat fie berbei und fagte: So lag mir hundert Scubi, bamit ich nieberkommen fann, und alsbann will ich euch nachfolgen. Ich antwortete der alten Rupplerin, dreifig wollte ich ihr geben, wenn sie meine Angelica mit mir lieke. Diese Bebinauna ging fie ein, und Angelica bat mich, ich solle ihr ein Rleid von schwarzem Sammet kaufen, der in Reapel wohlfeil war. Auch bas war ich zufrieden; ich schickte nach bem Sammet und kaufte ihn. Da glaubte die Alte, ich sen nun völlig gekocht und gar, und verlangte für sich ein Kleid von feinem Tuche, und bergleichen für ihre Söhne, auch mehr Geld als ich ihr angeboten hatte. Darüber beklagte ich mich mit freundlichen Worten und fagte: Meine liebe Beatrice, ift bir bas nicht genug. was ich dir angeboten habe? Sie sagte Nein! Darauf versetzte ich: So ift es mir genug! nahm Abschied von meiner Angelica; fie weinte und ich lachte: wir trennten uns und ich kehrte nach Rom zurück.

Noch bieselbe Nacht reiste ich von Neapel weg, bamit man mir nicht auflauern und mich berauben sollte, wie es die Gewohnheit von Neapel ist. Und doch mußte ich mich, als ich auf ben Steinweg kam, mit allen Leibes- und Geisteskräften gegen mehrere Räuber wehren, die mir nachstellten. Einige Tage barauf ließ ich ben Solosmeo bei seiner Arbeit auf Monte Cassino, und ftieg bei bem Gafthause von Abananni ab, um zu Mittag zu effen. Nicht weit von bem Sause ichok ich nach einigen Bogeln und erlegte fie; aber ein Studden Gifen am Schlof meiner Büchse verlette mir bei biefer Gelegenheit die rechte Sand, und so wenig es bedeutete, so gefährlich sah es aus, weil das Blut fehr ftark aus ber Bunbe ftromte. Ich ftellte mein Pferd in ben Stall und ftieg auf einen Altan, wo ich viele Regvolitanische Spelleute fand, Die fich eben zu Tische seten wollten, und mit ihnen ein junges Fräulein bon ber größten Schönbeit. Raum war ich oben, so stieg hinter mir mein Diener, ein braber Buriche, mit einer großen Partifane in ber hand, berauf, fo bak vor uns beiben, ben Waffen und bem Blute, Die auten Ebelleute so erschraken, ba ohnebem biefer Ort für ein Spigbubennest bekannt war. daß sie vom Tische aufsbrangen und mit großem Entfeten Gott um Gulfe anriefen. Lachend fagte ich au ihnen: Gott habe ihnen ichon geholfen, benn ich feb ber Mann, fie gegen Jeben zu vertheidigen, ber fie angreifen wollte, und bitte nur um einigen Beiftand, meine Sand zu verbinden. Das icone Frauenzimmer nahm ihr Schnubftuch. bas reich mit Golb gestickt war, und als ich bamit nicht verbunden sehn wollte, rif fie es sogleich in ber Mitte burch und verband mich mit ber größten Anmuth; fie beruhigten fich einigermaßen, und wir speiften fröhlich. Rach Tische stiegen wir zu Bferbe und reiften in Gesellschaft weiter. Die Ebelleute waren noch nicht aans obne Furcht und ließen mich fluger Weife burch bas Frauenzimmer unterhalten, blieben aber immer etwas zurud. Da befahl ich meinem Diener, er follte auch hinten bleiben: ich ritt auf meinem schönen Pferdchen neben dem Fräulein ber; wir sprachen von Dingen, mit benen kein Apotheker handelt. Und fo gelangte ich auf die angenehmste Weise nach Rom.

Sogleich stieg ich bei bem Palast Medicis ab, wartete bem Cardinal auf, und bankte ihm für seine Borsorge; dann bat ich ihn, er möchte mich vor dem Gefängniß, und wo möglich vor der Geldstrafe schützen. Dieser Herr empfing mich aufs Beste und sagte mir, ich solle nur ruhig sehn; dann wendete er sich zu

einem seiner Ebelleute, ber Becci hieß, und sagte ihm, er habe bem Bargell von feinetwegen zu bedeuten, bag er fich nicht unterfteben folle mich anzurühren; bann fragte er, wie fich ber befinde, ben ich mit bem Stein auf ben Robf getroffen? Berr Becci fagte, er befinde sich schlimm und werde sich noch schlimmer befinden, benn er habe versichert, daß er mir jum Berdruß sterben wolle, sobald ich nach Rom käme. Darauf sagte ber Cardinal mit großem Lachen: Konnte er uns benn auf keine andere Weise zeigen, daß er von Siena stamme? Alsbann wendete er sich zu mir und fagte: Beobachte, um meinet- und beinetwillen, ben äußern Wohlstand, und lag bich vier ober fünf Tage unter ben Bänken nicht sehen. Dann geh hin, wohin du willst, und die Narren mogen nach Gefallen fterben. Ich ging nach Saufe, um bie angefangene Munze mit bem Bilb bes Babftes Clemens fertig zu machen; bazu hatte ich eine Rückseite erfunden, worauf ein Friedensbild zu sehen war. Es war ein Weibchen, mit ben feinsten Kleidern angethan, welche mit der Kackel in der Hand vor einem Saufen Rriegsrüftungen stand, die wie eine Trophäe verbunden waren; auch fab man Theile eines Tempels, in welchem die Wuth gefesselt war; umber stand die Inschrift: Clauduntur belli portae. Inzwischen als ich diese Medaille fertig machte, war ber Berwundete genesen. Der Pabst hörte nicht auf, nach mir gu fragen, und ich nahm mich auch in Acht, ben Cardinal Medicis zu besuchen: benn so oft ich vor ihn fam, gab er mir etwas Bedeutenbes zu thun, wodurch ich benn immer aufgehalten wurde.

Endlich nahm sich Herr Peter Carnesecchi, ein großer Günstling des Pabstes, der Sache an und sagte mir auf eine geschickte Beise, wie sehr der Pabst wünsche, daß ich ihm dienen möchte. Darauf antwortete ich, daß ich in wenig Tagen Seiner Heilige keit zeigen wolle, daß ich das nie vergessen, noch unterlassen habe. Einige Tage darauf ward die Medaille fertig, und ich prägte sie in Gold, Silber und Kupfer, zeigte sie dem Herrn Beter, der mich sogleich bei dem Pabste einsührte. Es geschah nach Tische an einem schönen Tage im April; der Pabst war im Belvedere, und ich überreichte ihm die Münzen so wie die Stempel: er nahm sie, und sah sogleich die große Gewalt der Kunst ein, zeigte sie Herrn Beter und sagte: Sind die Alten jemals so gut

in Münzen bedient gewesen? Und indessen die Gegenwärtigen balb die Medaillen, balb die Stempel beschauten, fing ich mit ber größten Bescheibenheit zu reben an und sagte: Wenn bas Geschick, bas mir ungludlicherweise Em. Beiligkeit Gnabe entzog, nicht auch wieder die Folgen dieses Unwillens verhindert hatte. fo verloren Em. Seiligkeit ohne Ihre und meine Schuld einen treuen und liebevollen Diener. Die bose lügenhafte Bunge meines aröften Keindes hat Em. Seiligkeit in so großen Rorn versett. bak Sie bem Gouverneur auf der Stelle befohlen haben, mich ju fahen und hängen ju laffen; ware bas geschehen, fo hatten Em. Heiligkeit gewiß ein wenig Reue gefühlt: benn ein Berr. aleich einem auten und tugendhaften Bater, foll auf feine Diener nicht so übereilt ben schweren Arm fallen laffen, ba binterbrein die Reue nichts helfen kann. Gott hat dießmal den ungunftigen Lauf ber Sterne unterbrochen und mich Em. Beiligkeit erhalten: ich bitte, kunftig nicht so leicht auf mich zu gurnen.

Der Babst fuhr immer fort, die Medaillen zu besehen, und hörte mir mit der größten Aufmerksamkeit zu; da aber viele große herren gegenwärtig waren, schämte fich ber Babft ein wenig, und um aus diefer Berlegenheit zu kommen, wollte er von einem solchen Befehle nichts wissen. Da ich bas merkte, fing ich von etwas Anderm an ju reben, und Seine Beiligkeit sprach von den Münzen und fragte mich, wie ich fie fo kunstlich hätte prägen können, ba sie so groß seben, als er sie von ben Alten niemals gesehen. Darüber ward eine Beile gesprochen: er aber schien zu fürchten, daß ich ihm noch einen schlimmern Sermon halten möchte, und fagte, bie Mebaillen feben febr fcon und gefielen ihm wohl; nur möchte er noch eine andere Rückfeite haben, wenn es anginge. Ich versette, daß solches gar wohl geschehen konne, und er bestellte sich bie Beschichte Mosis, ber Wasser aus ben Kelsen schlägt, mit ber Umschrift: Ut bibat populus. Darauf fagte er: Geh, Benvenuto! fobalb bu fertig bist, soll auch an dich gedacht sehn. Als ich weg war, versicherte ber Pabst vor allen Gegenwärtigen, daß er mir reichlich wolle ju leben geben ohne daß ich nöthig hatte, für Andere ju arbeis ten. Ich aber war fleißig, die verlangte neue Rudfeite fertig au machen.

## Drittes Capitel.

Pabst Clemens wird frank und stirdt. — Der Autor töbtet Pompes von Mailand. — Cardinal Cornaro nimmt ihn in Sous. — Paul III. aus dem Hause Farnese wird Pabst. Er sest den Bersasser wieder an seinen Plas als Stempelsoneiber bei der Münze. — Peter Ludwig, des Pabstes natürlicher Solm, wird Cellinis Feind. Ursache davon. — Peter Ludwig bestellt einen Corsicanischen Soldaten, den Autor zu ermorden, der die Abscht ersährt und nach Florenz geht.

Indessen ward ber Babst frank, und da die Aerzte ben Austand für gefährlich hielten, vermehrte sich die Furcht meines Gegners Pompeo bergestalt, daß er einigen Neapolitanischen Solbaten auftrug, mir nachzustellen; ich hatte viele Mühe mein armes Leben zu vertheibigen. Als meine Arbeit fertig mar, trug ich fie sogleich zum Babste, ben ich im Bette und in sehr übeln Umftänden fand; mit alle dem empfing er mich sehr freundlich und wollte Münzen und Stembel feben. Er lieft fich Licht und Brille reichen, allein er konnte nichts erkennen; barauf tastete er ein wenig mit ben Kingern, seufzte tief und sagte zu benen, bie junächst standen: Benvenuto bauert mich! Wenn ich aber wieber gefund werbe, fo foll für ibn gesorgt seyn. In brei Tagen ftarb ber Labst, und ich batte meine Arbeit umsonst gethan; boch sprach ich mir Troft zu: benn ich war burch biese Medaillen fo bekannt geworben, daß ich hoffen konnte, jeder Babit werbe mich brauchen und vielleicht beffer belohnen. So beruhigte ich mich selbst, und löschte in meinem Sinne alles bas große Unrecht aus, das mir Pompeo angethan hatte, ging bewaffnet nach St. Beter, bem tobten Pabst bie Fuße zu fussen, welches nicht ohne Thränen abging; dann kehrte ich unter die Banke gurud. um die große Verwirrung zu feben, die bei folden Gelegenheiten au entstehen pfleat.

Ich safelbst mit vielen meiner Freunde, als Pompeo in der Mitte von zehn wohlbewaffneten Männern einherkam. Er blieb gegen mir über stehen, als wenn er händel ansangen wollte. Meine Freunde, brave und willige Leute, winkten mir, daß ich hand anlegen sollte; ich bedachte aber sogleich, daß, wenn ich zum Degen griffe, großer Schaben auch für die entstehen könnte, die nicht die mindeste Schuld hätten, und ich dachte, es seh besser, mein Leben allein daran zu wagen.

Bompeo blieb ungefähr zwei Abe Maria stehen, lachte berächtlich gegen mich, und ba er wegging, lachten bie Seinigen auch, schüttelten die Köpfe und forberten uns durch noch mehr folde unartige Reichen beraus. Meine Gefellen wollten fogleich Sand ans Werk legen: ich aber fagte ihnen erzurnt, um meine Banbel auszumachen, brauchte ich feinen Braven als mich felbit: ein jeber möchte fich um fich bekummern; ich wußte schon mas ich zu thun habe. Darüber wurden meine Freunde verdrieklich und gingen murrend hinweg. Unter ihnen war mein liebster Freund Albertaccio del Bene, ein trefflicher Jungling, voller Muth, ber mich wie fich felbft liebte; biefer wußte wohl, baß ich mich nicht aus Kleinmuth gebulbig gezeigt hatte, vielmehr erkannte er meine entschlossene Kühnheit sehr gut: beswegen bat er mich im Weggeben, ich möchte ihn doch ja an allem, was ich vorhätte, Theil nehmen laffen. Ich antwortete ihm: Albertaccio, geliebtester unter allen meinen Freunden, es wird die Zeit kommen, ba ich beiner Hülfe bedarf; aber in biesem Falle, wenn du mich liebst, bekümmere bich nicht um mich und mache, daß du fortkommft. Diese Worte fagte ich schnell. Indeffen maren meine Keinde aus den Bänken langfam auf einen Kreuzweg gekommen, wo die Strafe nach verschiebenen Gegenden führt, und bas Saus meines Feindes Pompeo war in ber Gaffe, die gerade nach Campo bi Fiore geht; er war wegen einiger Geschäfte bei einem Apotheker eingetreten, und ich borte unterwegs, daß er fich feiner Aufführung gegen mich gerühmt habe.

Da war es benn auf alle Weise sein reines böses Schicksal, baß er, eben als ich an die Ecke kam, aus der Apotheke heraustrat; seine Braven hatten sich aufgethan und ihn schon in die Mitte genommen. Da brang ich durch alle hindurch, ergriff einen kleinen spitzigen Dolch und faßte ihn bei der Brust mit solcher Schnelle und Sicherheit des Geistes, daß ihm Keiner zu Hülfe kommen konnte. Ich stieß ihm nach dem Gesicht, das er vor Schrecken wegwendete: daher traf ich ihn unter dem Ohr, wohin ich ihm zwei einzige Stiche versetzte, so daß er beim zweiten mir todt in die Hände siel. Das war nun freilich meine Absicht nicht: denn ich wollte ihn nur tüchtig zeichnen; aber, wie man sagt, Wunden lassen sich nicht messen. Ich nahm den

Dolch mit ber linken hand und zog mit ber rechten ben Degen, mein Leben zu vertheibigen. Da waren alle seine Begleiter mit bem tobten Körper beschäftigt; keiner wendete sich gegen mich, keiner zeigte bas minbeste Berlangen, mit mir zu rechten: so zog ich mich allein durch Strada Julia zurud und überlegte, wohin ich mich flüchten wollte.

Ich war kaum breihundert Schritte gegangen, als mich Pilotto, der Goldschmied, mein großer Freund, einholte und faate: Lieber Bruder! da das Uebel geschehen ift, fo lag uns feben wie wir bich retten konnen! Darauf fagte ich: Geben wir zu Albertaccio del Bene, dem ich vor Kurzem gesagt habe, es werbe eine Zeit kommen, in ber ich feiner bedürfe. Wir kamen zu ihm, und er empfing mich mit unschätbaren Liebkosungen: und bald erschienen die vornehmsten Junglinge aller Nationen. bie nur in ben Banken wohnten, ausgenommen bie Mailander. und alle erboten sich, ihr Leben zu meiner Rettung baran zu setten: auch Serr Ludwig Rucellai schickte bringend zu mir. ich folle mich seiner auf alle Weise bedienen. Eben so thaten mehrere Manner feines Gleichen: benn alle fegneten mich; fie maren fämmtlich überzeugt, daß mir ber Mann allzu großen Schaben augefügt habe, und hatten sich oft über die Gebuld, womit ich seine Keindschaft ertrug, verwundert.

In demselben Augenblick hatte Cardinal Cornaro den Handel erfahren, und schickte mir, aus eigener Bewegung, dreißig Soldaten mit Bartisanen, Piken und Büchsen, die mich sicher in mein Haus begleiten sollten. Ich nahm das Erbieten an und ging mit ihnen fort, und wohl noch einmal so viel junge Leute begleiteten mich. Sobald Herr Trajano, der Verwandte des Entleibten, erster Kämmerer des Pabstes, die Sache erfuhr, schickte er zum Cardinal Medicis einen Mailändischen Soelmann, der das große Uebel, das ich angerichtet hatte, erzählen und Seine Eminenz auffordern sollte, mich nach Verdienst zu bestrassen. Der Cardinal antwortete sogleich: sehr übel hätte Benvenuto gethan, das geringe Uebel nicht zu thun! dankt Herrn Trajano, daß er mich von dem, was ich nicht wußte, benachrichtigt hat. Dann wandte er sich zu dem Bischof von Trulli und sagte: Seht euch sorgfältig nach meinem Benvenuto um und bringt mir

ihn hierher! ich will ihn vertheibigen und schützen; und wer was gegen ihn unternimmt, hat es mit mir zu thun. Der Mailänder ging sehr beschämt weg, und der Bischof eilte, mich aufzusuchen. Er ging zum Cardinal Cornaro und sagte, der Cardinal Medicis schicke nach Benvenuto und wolle ihn in seine Berwahrung nehmen. Der Cardinal Cornaro, der etwas seltsam und rauh wie ein Bär war, antwortete voll Jorn, daß er mich eben so gut als der Cardinal Medicis verwahren könne. Darauf sagte der Bischof, er wünsche mich nur über einige andere Angelegenheiten zu sprechen; der Cardinal aber versicherte ihn, daß heute daraus nichts werden könne.

Der Cardinal Medicis war hierüber äußerst aufgebracht: ich ging daher die folgende Nacht heimlich und wohlgeleitet zu ihm, und bat ihn, er möchte gnädigst geruhen, mich in dem Haus des Cornaro zu lassen, da doch dieser sich so lebhaft meiner angenommen habe. Seine Eminenz würden mir dadurch einen neuen Freund in meinen Nöthen erwerben; übrigens aber dächte ich Denenselben nichts vorzuschreiben. Er antwortete mir, ich möchte thun, was ich für gut hielte. Und so kehrte ich in das Haus des Cornaro zurück.

#### 1534.

Benige Tage barauf ward Cardinal Farnese zum Pabst erwählt, und als er die wichtigsten Sachen besorgt hatte, verlangte er nach mir und sagte, ich allein solle ihm seine Münzen machen. Darauf sagte einer seiner Sdelleute, ich set wegen eines Mordes flüchtig, den ich an einem Mailänder, Rompeo, begangen, und trug dabei die Ursachen, die mich zu dieser That bewogen hatten, sehr günstig vor. Ich wußte den Tod des Rompeo nicht, versetzte der Pabst; aber die Ursachen des Benvenuto wußte ich wohl: deswegen fertigt mir sogleich einen Freibrief aus, der ihn völlig sicher stelle. Dabei war ein Mailänder, ein Freund des Rompeo, gegenwärtig, welcher zum Pabst sagte: Es ist nicht rathsam, in den ersten Tagen Eurer Regierung solche Verbrechen zu begnadigen. Darauf wendete sich der Pabst heftig zu ihm und sagte: Das versteht ihr nicht! Ihr müßt wissen, das Männer wie Benvenuto, die einzig in ihrer Kunst sind, sich an die Gesete

nicht zu binden haben, um so mehr als ich seine Ursachen weiß. So ward mir der Schuthrief ausgestellt, und ich fing gleich an für ihn zu arbeiten.

Herr Latino Juvenale kam zu mir und trug mir auf, ich folle die Münzen für den Babit machen. Da fetten fich alle meine Feinde in Bewegung, mich baran zu verhindern; ich aber ließ mich nicht stören und machte bie Stempel zu ben Scubi, worauf ich die halbe Rigur St. Bauls abbilbete, mit ber Unterschrift: Vas electionis. Die Munge gefiel weit mehr als bie andern, die man mit mir in die Wette gearbeitet hatte, so baß ber Babst saate, er wolle von Reinem weiter boren: ich allein folle seine Münzen arbeiten. Go war ich frisch baran, und herr Latino Ruvenale, ber ben Auftrag batte, führte mich ein bei bem Babste. Ich hätte gern bas Decret wegen ber Munge wieber gebabt; allein ba ließ er sich einreben und fagte, ich mußte erft wegen bes Tobtschlags begnabigt sebn, und bas könnte am Fest ber beiligen Maria, im August, burch ben Orben ber Caporioni von Rom geschehen: benn man pflege biefem alle Sabre zu gebachtem Fest zwölf Berbannte zu ichenken; indeffen follte mir ein anderer Freibrief ausgefertigt werden, damit ich bis auf jene Reit rubia febn fonne.

Da meine Feinde saben, daß sie mich auf keine Weise von ber Münze abhalten konnten, fo nahmen fie einen andern Mus-Bompeo hatte 3000 Ducaten Aussteuer einer natürlichen Tochter hinterlaffen, und man wußte es bergestalt einzuleiten, baß ein gewisser Favorit bes herrn Beter Ludwig, bes Sobns unseres neuen Babftes, fie jum Beibe nahm. Diefer Gunftling war von geringer herfunft und von gedachtem herrn erzogen worden, wenig erhielt er baber von biesen Gelbern: benn ber Berr hatte Luft, fich ihrer felbst zu bedienen. Dagegen trieb die Frau ibren Mann, er follte feinem herrn anliegen, bag man mich einfinge. Der herr versprach es zu thun, sobald nur bie Gunft bes Pabstes sich ein wenig wurde vermindert haben. Go veraingen zwei Monate. Der Diener verlangte seine Mitgift, ber herr wollte nichts babon boren, fagte aber besto öfter zu ibm, und befonders ju ber Frau, daß er gewiß ben Bater rachen wolle. Ich wußte zwar etwas bavon, boch verfehlte ich nicht

bem Herrn aufzuwarten, und er erzeigte mir die größte Gunft. Bon der andern Seite hatte er dem Bargell befohlen, mich einzufangen, oder mich durch irgend Jemand umbringen zu lassen.

Um nun ein ober bas andere zu erreichen, übertrug ber Bargell einem feiner Soldaten, einem gewissen Corfischen Teufelchen, die Sache sobald abzuthun als möglich; und meine andern Reinde, besonders Berr Trajano, hatten bem kleinen Corfen ein Geschenk von 100 Scubi versprochen, ber versicherte, daß er nicht leichter ein frisches Gi austrinken wolle. Als ich diesen Anschlag vernahm, war ich auf meiner hut, und ging meift in guter Gesellschaft und im Barnisch, wie ich bazu die Erlaubnig hatte. Der Corfe, geizig genug, bachte bas Gelb nur fo einzuftreichen, und die Sache für fich abzuthun, fo daß fie mich eines Tags, im Namen bes herrn Ludwig, rufen ließen. Ich eilte, weil er mir bon einigen großen filbernen Gefägen gesprochen hatte, bie er wollte machen laffen; doch hatte ich meine gewöhnlichen Waffen angelegt und ging schnell burch bie Straba Julia, wo ich um biefe Zeit Niemand zu finden glaubte. Als ich am Ende war und mich nach bem Balast Farnese umwenden wollte, indem ich, nach meiner Gewohnheit, mich nach ber mittlern Strafe hielt, fah ich ben Corfen, ber aufstand, sich mir in ben Weg zu ftellen. Ich war gefaßt, nahm mich zusammen, ging langsam und hielt mich nach ber Mauer, um bem Corfen Plat zu machen und mich beffer zu vertheidigen. Auch er zog sich wieder gegen die Mauer, wir waren einander ziemlich nab, und ich fab in feinem ganzen Betragen, daß er mir etwas Unangenehmes erzeigen wollte, und daß er glaubte, weil er mich allein sab, könne es ihm gelingen. Deswegen fing ich an zu reben und saate: Tabferer Solbat! wenn es Nacht mare, so konntet ihr sagen, ihr battet mich für einen Andern genommen; da es aber Tag ift, so wikt ihr wer ich bin: Einer, ber mit euch nichts zu thun gehabt bat, einer, ber euch nie etwas zu Leibe that, ber aber auch nicht viel vertragen fann. Darauf blieb er mit fühner Gebarbe bor mir steben und saate, er verstebe nicht was ich sage. Darauf verfeste ich: 3ch weiß recht gut was ihr wollt und was ihr fagt; aber euer Borbaben ist schwerer und gefährlicher als ihr glaubt, und könnte euch vielleicht miglingen. Bebenkt, bag ihr mit einem Manne zu thun habt, ber sich gegen hundert wehren würde, und daß euer Vorhaben sich für keinen braden Soldaten schickt. Indessen war ich auf meiner Hut, und wir hatten uns beide verfärbt. Schon waren viele Leute herzu getreten, welche wohl merkten, daß unsere Worte von Eisen waren; und da mein Gegner seine Gelegenheit nicht fand, sagte er: Wir sehen uns ein andermal wieder. Darauf versetzte ich: Brade Leute sehe ich immer gerne wieder, und den, der ihnen gleicht. So ging ich weg, den Herrn aufzusuchen, der aber nicht nach mir geschieft hatte.

Als ich in meine Werkstatt kam, ließ mir der Corse durch einen beiderseitigen Freund sagen, ich brauche mich vor ihm nicht mehr in Acht zu nehmen: denn wir wollten gute Freunde bleiben! Aber ich könnte mich nicht genug vorsehen, denn es hätten mir wichtige Männer den Tod geschworen. Ich ließ ihm danken und nahm mich in Acht so gut ich konnte. Wenige Tage darauf vertraute mir ein Freund, Herr Peter Ludwig habe Besehl und Auftrag gegeben, daß man mich noch diesen Abend gefangen nehmen solle. Darauf besprach ich mich mit einigen Freunden, die mir zur Flucht riethen, und weil man mich um ein Uhr in der Nacht gesangen nehmen sollte, brach ich um dreiundzwanzig auf, und eilte mit Postpferden nach Florenz.

Also hatte Herr Peter Ludwig, da dem Corsen der Muth gefallen war, die Sache auszuführen, aus eigener Macht und Gewalt den Befehl gegeben, mich gefangen zu nehmen, nur damit er die Tochter des Pompeo beruhigen möchte, die sich nach ihrer Mitgift erkundigte; und da nun auch dieser letzte Anschlag nicht gelang, so ersann er einen andern, von dem wir zu seiner Zeit reden wollen.

## Viertes Capitel.

Herzog Alexander nimmt den Autor sehr freundlich aus. — Dieser macht eine Reise nach Benedig mit Tribolo, einem Bilbhauer. — Sie kommen nach Ferrara und sinden Händel mit Florentinischen Ausgewanderten. — Rach einem kurzen Aufenthalte in Benedig kehren sie nach Florenz zurück. — Bunderliche Seschichte, wie der Autor sich an einem Gastwirthe rächt. — Nach seiner Rücklunst macht ihn herzog Alexander zum Rünzmeister, und schenkt ihm ein vortressliches Schießgewehr. — Octavian Webleis macht dem Autor mancherlei Berdruß. — Pabst Paul III. verspricht ihm Begnabigung, und lädt ihn wieder nach Kom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Rom zurück. — Großmütsiges Betragen Herzog Alexanders.

3d kam nach Florenz und wartete dem Herzog Alexander auf, ber mir febr freundlich begegnete und verlangte, daß ich bei ihm bleiben follte. Es war aber in Florenz ein Bildhauer, Namens Tribolo, mein Gebatter: ich hatte ihm einen Sohn aus ber Taufe gehoben; ber sagte mir, daß ein gewisser Jacob bel Sansovino, bei bem er in ber Lehre gestanden, ihn verschrieben habe, und, weil er Benedig niemals gesehen, denke er hinzureisen, besonders weil er daselbst etwas zu verdienen hoffe; und ba er höre, daß ich auch nicht in Benedig gewesen sep, so bitte er mich, die Spazierreise mit ihm zu machen. Weil ich ihm nun bieses schon versprochen hatte, antwortete ich dem Herzog Alexanber, ich wünschte erft nach Benedig zu gehen und würde nach meiner Ruckfehr zu feinen Diensten sebn. Er war es zufrieben, und bes andern Tags ging ich, reisefertig, mich nochmals zu beurlauben. Ich fand ihn in dem Palast der Bazzi, zu der Zeit als die Frau und die Töchter des Herrn Lorenzo Cibo daselbst wohnten; ich ließ meine Absicht melben, und ber herr Cosmus Medicis, ber jest Bergog ift, kam mit ber Antwort gurud und sagte mir, ich solle Nicolaus da Monte Acuto auffuchen: ber wurde mir funfzig Goldgulben geben; biefe ichenke mir Seine Ercelleng, ber Herzog: ich solle sie auf seine Gesundheit verzehren und alsbann ju feinem Dienfte jurudtommen.

Ich erhielt das Gelb und ging zu Tribolo, ber bereit war, und mich fragte, ob ich meinen Degen aufgebunden hätte? Ich sagte ihm, wer zu Pferde seh, um zu verreisen, brauche ben Degen nicht fest zu binden. Er versetzte darauf, in Florenz seh bas nun der Gebrauch: benn ein gewisser Fra Maurizio seh ein

sehr strenger Ausseher, und würde um einer Aleinigkeit willen St. Johann den Täufer selbst wippen lassen; wenigstens bis vor das Thor müßten wir die Degen ausbinden. Ich lachte und wir machten uns auf den Weg, indem wir uns an den Conducteur der ordinären Post von Benedig anschlossen, der Lamentone hieß, und so zusammen weiter zogen.

Unter andern kamen wir nach Ferrara, und traten in bem Wirthshaus auf bem Plat ein. Lamentone ging, einige Ausgewanderte aufzusuchen, benen er Briefe und Aufträge von ihren Weibern brachte: benn bas hatte ber Herzog erlaubt, bag ber Conducteur allein mit ihnen sprechen durfte, sonst Niemand, bei Strafe gleicher Berbannung als bie in welche fie verfallen waren. Um die Zeit, es war ungefähr zweiundzwanzig Uhr, ging ich mit Tribolo, den Herzog von Ferrara auf seinem Rückwege zu sehen, der von-Belfiore kam, wo man vor ihm turnirt hatte. Wir fanden unter ber Menge viele Ausgewanderte, die uns fo starr in die Augen sahen als wenn sie uns nöthigen wollten mit ihnen zu sprechen. Tribolo, ber ber furchtsamste Mensch von ber Welt war, lispelte mir immer ju: Sieh fie nicht an, rebe nicht mit ihnen, wenn bu wieber nach Florenz jurud willst! So faben wir den Bergog einziehen und kehrten wieder in unsere Berberge. wo wir ben Lamentone fanden. Gegen ein Uhr in der Nacht (nach Sonnenuntergang) fam Nicolaus Benintendi mit Beter. seinem Bruder, und ein Alter, ich glaube, es war Jacob Nardi, und noch mehrere junge Leute, alles Ausgewanderte. Der Conducteur fprach mit einem Jeden von feinen Geschäften; Tribolo und ich hielten uns entfernt, um nicht mit ihnen zu reben. Nach einer Weile fing Nicolaus Benintendi an: Ich tenne die beiden recht gut. Saben fie Quart im Maule, bak fie nicht mit uns reben konnen? Tribolo bielt mich an. ich follte stille sehn, und Lamentone sagte zu ihnen, er habe die Erlaubniß, mit ihnen ju reben, und nicht wir. Benintendi antwortete, bas sei eine Eselei! ber Teufel konne uns bolen! und andere beraleichen schöne Dinge. Da hob ich bas Saupt auf und saate. fo bescheiben, als ich nur wußte und konnte: Meine liebe Berren, bedenkt, daß ihr uns viel schaden könnt, und wir euch nicht zu belfen wüßten. Ihr habt zwar manches unschickliche Wort gesagt,

aber wir wollen beshalb mit euch nicht zürnen. Der alte Nardi sagte, ich seh ein braver junger Mann und habe auch so gesprochen. Darauf versetzte Benintendi: Ich gebe nichts auf sie und ihren Herzog! Ich antwortete darauf, er habe sehr unrecht, und wir wollten weiter nichts von ihm wissen. Der alte Nardi hielt es mit uns und stellte ihm seine Unart vor; aber er suhr mit Schimpfreden fort, und ich sagte ihm, wenn er nicht aufshörte, so sollte er es bereuen. Darauf rief er, er verwünsche ben Herzog und uns: er und wir wären eine Hand voll Esel.

Darauf schalt ich ihn einen Esel und jog ben Degen. Der Alte, der zuerst die Treppe hinunter wollte, stolverte auf den ersten Stufen, sturzte binab, und die Andern über ihn ber; ich sprang por und weste mit bem Degen an ben Wänden, und schrie wuthend: 3ch bringe euch alle jusammen um! Doch nahm ich mich wohl in Acht, Jemand Leids zu thun wie ich doch genug gekonnt hatte. Der Wirth fchrie, Lamentone wollte mich abbalten: Einige riefen: Webe mein Ropf! Undere: Lakt mich hinaus! Es war ein unschätzbarer Sandel: es schien eine Berbe Schweine durch einander zu fahren. Der Wirth tam mit bem Lichte, ich ging wieder hinauf und steckte ben Degen ein; Lamentone verwies bem Benintendi sein Unrecht, und auch ber Wirth schalt ihn aus. Es steht bas Leben barauf, sagte biefer, wenn hier jemand ben Degen zieht, und wenn unferm Bergog eure Insolenzen bekannt wären, so ließe er euch alle aufhängen. Ihr verdientet wohl, daß ich es anzeigte; aber kommt mir nicht mehr ins Haus, sonst foll es euch übel geben! Bernach tam ber Wirth herauf zu mir, und als ich mich entschuldigen wollte, ließ er mich nicht zum Worte kommen und sagte, er wisse wohl, daß ich tausend Ursachen habe; ich solle mich nur auf der Reise vor ibnen in Acht nehmen.

Da wir abgegessen hatten, kam ein Schiffer, uns nach Benedig zu führen. Ich fragte, ob wir das Schiff ganz frei für uns haben könnten? Er sagte Ja! und darauf wurden wir einig.

Des Morgens, gut um Acht, nahmen wir Pferde, um nach bem Hafen zu gehen, ber einige Miglien von Ferrara entsernt ist. Als wir ankamen, fanden wir den Bruder des Nicolaus Benintendi mit drei Gesellen, die mir aufpaßten: zwei von ihnen waren mit Spieken bewaffnet; ich hatte mich aber auch wohl versehen und mir einen Spieß in Ferrara gekauft, und so erschrat ich nicht im Mindeften; Tribolo befto mehr, ber ausrief: Gott belfe und! biefe werben uns tobtschlagen. Lamentone fehrte fich ju mir und fagte: Du wirft am Beften thun, nach Ferrara gurudgugeben: benn ich febe, bie Sache ift gefährlich. Mein Benvenuto, geh der Buth diefer rasenden Bestien aus bem Wege! Da saate ich: Nur getrost vorwärts! Dem, ber Recht hat, hilft Gott, und bu follst seben wie ich mir felbst helfen will. Ift biefes Schiff nicht uns allein versprochen? Lamentone fagte Sa! und ich antwortete: So wollen wir auch allein barin abfahren, wenn meine Rraft meinem Willen gleich ift. Ich trieb mein Bferd pormarts, und da wir ungefähr zehn Schritte entfernt waren, stieg ich ab und ging mit meinem Spieß fühn auf fie los. Tribolo war zurückgeblieben und batte fich auf feinem Pferbe jufammengefaugt, daß er wie ber Froft felbft ausfah, und Lamentone schnaubte und blies, bag man einen Wind gu bören glaubte: benn es war seine Angewohnheit, und biefmal that er es stärker als gewöhnlich, benn er bedachte, mas biefe Teufelei für einen Ausgang haben möchte.

Als ich jum Schiffe tam, trat ber Schiffer bor mich und fagte, daß diese Florentinischen Sbelleute, wenn ich es zufrieden ware, mit in bas Schiff steigen wollten. Darauf versette ich: Das Schiff ift für uns, nicht für Andere gemiethet, und es thut mir berglich leib, bag ich fie nicht einnehmen fann. Darauf fagte ein tapferer Jüngling, von ben Magalotti: Benvenuto! bu wirft wohl können was wir wollen. Darauf antwortete ich: Wenn Gott, mein Recht und meine Kräfte wollen und konnen, fo werbe ich wohl nicht wollen und können was ihr wollt und meint. Mit diesen Worten sprang ich sogleich in bas Schiff, kehrte ihnen bie Spite ber Waffe zu, und fagte: Hiermit will ich euch zeigen, baß ich nicht kann. Der von ben Magalotti zeigte einige Luft, jog ben Degen und kam beran: ba fprang ich auf ben Rand bes Schiffes und ftieß so gewaltsam nach ihm, bag, mare er nicht rudlings zur Erben gefallen, ich ihn burch und burch geftogen batte. Die andern Gesellen anstatt ihm zu belfen, zogen fich gurud: ich hatte ihn auf ber Stelle umbringen konnen;

aber anstatt ihm eins zu versetzen, sagte ich: Steh auf, Bruber, nimm beine Wassen und geh fort! Wohl hast du gesehen, daß ich nicht kann was ich nicht will. Dann ries ich Tribolo, den Schisser, und Lamentone herein, und so suhren wir gegen Benedig. Als wir zehn Miglien auf dem Boot zurückgelegt hatten, kamen uns diese jungen Leute in einem Kahne nach, und als sie gegen uns über waren, sagte mir der dumme Peter Benintendi: Komm nur weiter, Benvenuto! Es ist jest nicht Zeit, aber in Benedig wollen wir uns wiedersehen. Darauf versetze ich: Laßt es nur gut sehn! ich komme schon und ihr könnt mich überall wiedersfinden.

So kamen wir nach Benedig, und ich wartete bem Bruder bes Cardinals Cornaro auf, ben ich bat, daß er mir die Erlaubeniß verschaffen möge, den Degen tragen zu dürfen. Er versetzte darauf, daß ich ihn nur frei und ohne Erlaubniß ansteden sollte: das Schlimmste, was mir begegnen könnte, wäre, daß mir die Policei den Degen, wegnähme.

So gingen wir bewaffnet und besuchten Jacob bel Sansovino, ben Bildhauer, ber ben Tribolo verschrieben hatte. Er begegnete mir äußerst freundlich und behielt uns jum Effen. Da fagte er zu Tribolo, er konne ihm gegenwärtig keine Arbeit geben, er moge boch ein andermal wieder kommen. Da fing ich an au lachen und fagte scherzend zu Sansovino: Sein Saus ift zu weit von dem eurigen als daß er euch so ganz bequem besuchen könnte. Der arme Tribolo erschraf und zeigte ben Brief bor, burch ben er berufen war. Darauf antwortete Sanfovino: Wadere und kunftreiche Männer meines Gleichen bürfen bas und noch mehr thun. Tribolo judte bie Achseln und fagte: Geduld, Geduld! 3ch nahm barauf, ohne Rudficht auf bas berrliche Mittagseffen, die Partie meines Gesellen, auf bessen Seite das Recht war; und überdieß hatte Sansovino bei Tische nicht aufgehört, von feinen großen Werken zu fprechen, von Richel Agnolo und allen Runftverwandten Uebels zu reben und fich gang allein übermäßig zu loben, fo daß mir vor Berdruß tein Biffen schmeden wollte. Da fagte ich nur die paar Worte: Wadere Manner zeigen fich burch wackere Sandlungen, und die funftreichen, welche schöne und gute Werke machen, lernt man beffer burch bas Lob aus fremdem Munde als aus ihrem eigenen kennen. Darauf stiegen wir verdrieflich vom Tische auf.

Noch selbigen Tag begegnete ich beim Rialto bem Beter Benintendi, ber von Verschiebenen begleitet war, und da ich merkte, daß sie Händel suchten, trat ich bei einem Apotheker ein und ließ ben Sturm vorüberziehen. Darnach hörte ich, daß ber Junge von den Magalotti, dem ich artig begegnet war, sie tüchtig ausgescholten hatte; und so ging die Sache vorüber.

Einige Tage nachber machten wir uns wieder auf ben Weg nach Floreng; wir kehrten in einem gewissen Ort ein, ber biesseits Chioggia, auf ber linken Sand liegt, wenn man nach Ferrara gebt. Der Wirth wollte bezahlt fein ehe wir uns schlafen legten; und da wir ihm fagten, daß es an andern Orten gebräuchlich fen, bes Morgens zu bezahlen, fo fagte er: 3ch will bes Abends bas Geld: es ist nun meine Art fo. Darauf antwortete ich, bie Leute, die alles nach ihrer Art baben wollten, mukten fich auch eine besondere Welt dazu schaffen: benn in dieser gebe das nicht an. Er versette, ich sollte ihm ben Ropf nicht warm machen: benn er wollte es nun einmal so haben. Tribolo zitterte vor Kurcht, ftieß mich und fagte, ich follte ftill feyn, bamit es nicht noch schlimmer wurde! Wir bezahlten also ben Rerl und legten uns schlafen. Wir hatten bortreffliche Betten, alles neu und recht, wie sichs gebort; mit alle bem aber schlief ich nicht, und bachte nur die ganze Nacht, wie ich mich rächen wollte. Einmal tam mirs in Sinn, ihm bas haus anzusteden, ein andermal ibm vier aute Pferbe ju labmen, bie er im Stall batte. Co leicht das zu thun war, so schwer hatt ich mich darnach mit meinem Gesellen retten konnen. Rulett ließ ich unsere Sachen und die übrigen Gefährten einschiffen, und als die Bferbe icon ans Seil gespannt waren, fagte ich, fie follten ftill halten bis ich wieder fame, benn ich hatte meine Pantoffeln im Schlafzimmer gelaffen. So ging ich ins Wirthshaus zurud und rief nach bem Wirthe; ber rührte sich nicht und fagte, er bekummere fich nicht um und: wir mochten jum Benter geben. Es war noch ein Anähden im Sause, ein Stallbursche, ber sagte gang schlafe trunten au mir: felbst um bes Babites willen wurde fich fein Berr nicht in Bewegung setzen; daneben verlangte er ein Trink-

gelb. Ich gab ihm einige kleine Benezianische Munzen und saate ihm, er folle die Schiffsleute noch fo lange aufhalten bis ich mit meinen Bantoffeln zurücktäme. So ward ich auch ben los, und ging binauf und nahm ein icharfes Mefferchen und zerschnitt bie vier Betten fo über und über, daß ich wohl einen Schaben von 50 Scubi mochte gethan haben, stedte barauf einige Reten bes Reuges ein, stieg in bas Schiff und sagte eilig zu bem, ber bie Bferbe führte, er möchte machen, bag er fortfame. Raum maren wir ein wenig von dem Wirthshaus entfernt, als Gebatter Tribolo fagte: er habe ein paar Riemchen guruckgelaffen, womit er seinen Mantelfac aufs Pferd zu binden pflege: er wolle zurud, benn er konne fie nicht entbehren. Ich fagte ihm, er folle uns beswegen nicht aufhalten; ich wollte ihm Riemen machen laffen. fo groß und so viel er wollte. Er fagte, ich solle nicht spagen, er wolle nun ein= für allemal seine Riemen wieder baben. Nun rief er, man folle halten, und ich rief, man folle fortfahren. Indessen erzählte ich ihm den großen Schaben, ben ich dem Wirthe versetzt hatte, und zeigte ihm ein Probchen von bem Bettzeuge. Da ergriff ihn ein solches Schreden, bag er nicht aufhörte jum Fuhrmann zu rufen: Rur zu! nur zu! Und die Angst verließ ibn nicht bis wir vor die Thore von Floreng tamen.

Da sagte Tribolo: Laßt uns um Gottes willen die Degen ausbinden und treibts nur nicht weiter so sort! Mir wars die ganze Zeit als wenn meine Eingeweide im Ressel kochten. Darauf sagte ich: Gevatter Tribolo! wie solltet ihr den Degen ausbinden, da ihr ihn niemals losgebunden habt? Und das sagte ich, weil er auf der ganzen Reise kein Zeichen eines Mannes von sich gegeben hatte. Darauf sah er seinen Degen an und sagte: Bei Gott! ihr habt recht! Das Gehäng ist noch geslochten wie ich es zu Hause zurecht machte. Und so mochte der Gevatter wohl glauben, daß ich ihm schlechte Gesellschaft geleistet habe, weil ich mich vertheidigt und gerochen hatte, wenn man uns etwas Unangenehmes erzeigen wollte. Mir schien zehen, er habe sich eigentlich schlecht gehalten, daß er mir in solchen Fällen nicht beistand. Das mag nun jeder beurtheilen, wer ohne Leidenschaft die Sache betrachtet.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich jum Herzog Alexander und dankte ihm für das Geschenk der 50 Scudi, und sagte, ich

seh auf alle Weise bereit, Seiner Excellenz zu bienen. Er antwortete mir, ich solle die Stempel zu seinen Münzen schneiben. Die erste, die ich darauf fertig machte, war von vierzig Soldi, mit dem Bilde des Herzogs auf der einen, und mit dem Wappen auf der andern Seite. Darnach schnitt ich den Stempel für den halben Julier, ferner den Kopf des heiligen Johannes im Bollgesichte, die erste Münze der Art, die in so dünnem Silber geprägt worden, wovon die Schwierigkeit nur diesenigen einsehen können, die es in dieser Kunst auf den höchsten Grad gebracht haben. Alsdann wurden die Stempel zu den Goldgulden fertig: auf der einen Seite war ein Kreuz mit kleinen Cherubim, auf der andern das Wappen des Herzogs.

Da ich nun mit so vielerlei Münzen fertig mar, bat ich Seine Ercelleng, Sie möchten mir nun eine Befolbung auswerfen. und mich in die Zimmer auf der Munge einweisen lassen, wenn ibnen meine Bemühungen gefielen. Darauf sagte er, er feb es zufrieden, und werde die nöthigen Befehle ertheilen. Ercelleng sprach mich bamals in der Gewehrfammer: ich bemerkte eine vortreffliche Buchfe, die aus Deutschland gekommen mar, und als der Herzog sah, mit welcher Aufmerksamkeit ich bas schöne Gewehr betrachtete, gab er mir es in die Sand und fagte, er wiffe wohl wie viel Bergnügen ich an solchen Dingen fände, und jum Gottespfennig feines Bersprechens follte ich mir eine Buchse nach meinem Belieben wählen, nur biese nicht; und er versichere mich, es seben viele schönere und eben so gute in seiner Gewehrkammer. Dankbar nahm ich bas Erbieten an, und als er bemerkte, daß ich mit den Augen herumsuchte, befahl er dem Aufseher, ber Beter von Lucca hieß, er solle mich, was ich wolle, nehmen laffen. So ging er mit ben gefälligsten Worten weg, und ich mählte bie schönfte und beste Buchse, die ich in meinem Leben gesehen hatte, und trug sie nach Saufe.

Den andern Tag brachte ich ihm Zeichnungen, die er zu einigen Goldarbeiten bestellt hatte; er wollte sie seiner Gemahlin schicken, die noch in Reapel war: ich bat ihn bei der Gelegenheit nochmals, daß er meine Anstellung möge ausfertigen lassen. Darauf sagte Seine Excellenz, ich sollte ihm den Stempel von seinem Bilde machen, so schön wie das von Rabst Clemens. 3ch

fing sogleich das Bildniß in Wachs an, und der Herzog befahl, daß, so oft ich käme ihn zu porträtiren, ich ohne weiteres eingelassen werden sollte. Da ich merkte, daß meine Angelegenheit sich ins Weite zog, wählte ich einen zewissen Peter Paul von Monterotondo, der als kleiner Knabe in Rom bei mir gewesen war; er hielt sich gegenwärtig bei einem Goldschmiede auf, der ihn nicht gut behandelte. Deswegen nahm ich ihn weg und lehrte ihn, die Stempel zu den Münzen aufs Beste versertigen. Indessen porträtirte ich den Herzog, den ich öfters nach Tische mit seinem Lorenz Medicis schlummern fand, der ihn nachher umbrachte. Niemand war weiter zugegen, und ich verwunderte mich oft, daß ein solcher Fürst sich so vertrauen konnte.

Nun geschah es, bag Octavian Medicis, ber alles zu regieren ichien, gegen ben Willen bes Bergogs ben alten Mungmeifter begunftigen wollte; er bieß Baftian Cemini, ein altfrankischer Mann, ber wenig verstand und beim Ausmungen ber Scubi seine bummen Stempel mit ben meinigen burch einander schlagen ließ. 3ch beklagte mich barüber beim Herzog, und legte ihm die Münzen vor, worüber er fehr verbrieglich war und fagte: Geb zu Octavian und zeige es ihm! Da ging ich schnell weg, und wies biesem, wie man meine ichonen Mungen verschändet hatte. Darauf antwortete er mir, recht efelmäßig: Das beliebt uns fo! Ich antwortete aber, das gehöre sich nicht, und mir wolle das nicht gefallen. Darauf versette er: Und wenn es nun bem Bergog gefiele? Ich antwortete: Auch da würde es mir nicht gefallen: benn es ist weber gerecht noch vernünftig. Darauf sagte er, ich solle mich wegpacen, und sollte es hinunterschlucken, und wenn ich bran erwürgen follte. Ich fehrte zum herzog jurud, erzählte ibm bas ganze verbriekliche Gespräch und bat ibn, bak er meine iconen Mungen nicht fo mochte ichanden laffen. Darauf fagte er: Octavian will zu boch binaus; bein Wille foll gescheben: benn baburch beleidigt man mich.

Denselben Tag, es war ein Donnerstag, erhielt ich von Rom einen umständlichen Freibrief vom Babste, damit ich nach Rom gehen, und den Ablaß durch die heilige Maria im August erlangen, und mich von dem Flecken des Todsschlags reinigen könnte. Ich ging zum Herzog und fand ihn, da er

nicht wohl war, im Bette; ich brauchte noch zwei volle Stunden au bem Wachsbilbe, zeigte es ihm vollendet, und es gefiel ihm Dann brachte ich ben Freibrief bervor und eröffnete ibm, wie ber Babit mich zu gewissen Arbeiten bestellt babe: ich wolle bestwegen wieder die schöne Stadt Rom gewinnen und indeffen an feiner Medaille arbeiten. Salb gornia fagte barauf ber Bergog: Benbenuto, folge mir! verreise nicht! Du follst beine Besolbung und die Zimmer in ber Munge haben, und mehr als bu verlangen kannst: benn bas, was bu verlangst, ist gerecht und billig, und wer follte mir die ichonen Mungen pragen, die bu gemacht hast? Darauf sagte ich: Bnäbiger herr, auch baran habe ich gebacht: benn ich habe hier einen jungen Römer, ber mein Schüler ift: ben habe ich Alles gelehrt, und ber wird Em. Ercellenz recht aut bedienen können bis ich mit ber fertigen Denfmunge gurudfomme, um alsbann immer bei Ihnen zu bleiben. Denn ich habe auch noch in Rom eine offene Werkstatt, Arbeiter und verschiedene Geschäfte. Sabe ich nur einmal erft ben Ablak. so will ich bas ganze Römische Wesen einem meiner Röalinge überlaffen und, mit Em. Ercelleng Erlaubnif, wieder gu Ihnen jurudfehren. Bei biefer Unterrebung war auch Lorens Medicis gegenwärtig; ber Herzog winkte ihm einigemal, er solle mir boch auch zureben: er saate aber nichts als: Benvenuto, bu thatest beffer ba ju bleiben! Ich fagte aber, bag ich auf alle Beise nach Rom geben wolle. Lorenz wiederholte immer biefelbigen Worte, und fah' beständig ben Bergog mit einem fatalen Blid an.

Ich hatte indessen mein Modell geendigt und in die Schachtel geschlossen. Darauf sagte ich: Gnädiger Herr, ich versichere Euch, Eure Medaille soll besser werden als die des Pahstes Clemens; denn jene war die erste, die ich machte, und ich verstehe es nun besser. Ich hosse, Herr Lorenz giebt mir eine tressliche Rückseite: er ist gelehrt, und von schönem Geiste. Darauf antwortete Lorenz geschwind: Ich denke an nichts anders als dir eine schöne Gegenseite zu geben, die Seiner Excellenz werth seh. Der Herzog lächelte spöttisch und sagte: Bringe ihn auf die Gegenseite, und so verreist er nicht. Da sagte Lorenz: Ich will so geschwind als möglich fertig sehn; es soll etwas werden, worüber die Welt erstaunt. Der Herzog, der ihn zum Besten hatte, und ihn überhaupt

nicht achtete, kehrte sich im Bette herum, und lachte über bas, was er ihm gesagt hatte. Ich ging fort ohne weitere Umstände, und ließ sie allein. Der Herzog glaubte nicht, daß ich abreisen würde, und sagte nichts weiter. Da er aber erfuhr, daß ich weg war, schickte er mir einen Bedienten nach, der mich in Siena antraf, und mir 50 Goldducaten im Namen seines Herrn überbrachte, mit den Worten, daß ich sie auf seine Gesundheit verzehren, und so bald als möglich wieder kommen sollte. Dann setzt er hinzu: Herr Lorenz läßt dir sagen, daß er zu der Schaumünze, die du machen wirst, eine wundersame Rückseite im Sinne habe. Uebrigens hatte ich alles obgedachtem Beter Paul überzgeben, und ihn angewiesen wie er mit den Münzen versahren sollte; weil es aber außerordentlich schwer ist, so konnte er niemals ganz damit zurecht kommen. Mir aber blieb das Münzamt über 70 Scudt für einen Stempel schuldig.

# Fünftes Capitel.

Der Autor, balb nach seiner Rückfunft, wird in seinem hause bei Racht von vielen hälchern angegriffen, die ihn wegen des an Pompeo von Mailand verübten Mordes einsangen sollen. — Er vertheibigt sich tapfer, und zeigt ihnen des Rabstes Freibries. — Er wartet dem Pabst auf, und seine Begnadigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird gefährlich frank. — Erzählung dessen, was während dieser Krankbeit vorsällt. — Musterhafte Areue seines Holix.

So reiste ich nach Rom, und hatte meine schöne Büchse mit bem Rade bei mir, die ich mit größtem Bergnügen unterwegs oft gebrauchte, und mehr als Einen wundernswürdigen Schuß damit that. Weil mein Haus in Rom, das in Strada Julia lag, nicht eingerichtet war, so stieg ich bei Herrn Johann Gaddi ab, dem ich vor meiner Abreise meine schönen Waffen und viele andere Dinge, die ich sehr werth hielt, in Berwahrung gegeben hatte: denn an meiner Werkstatt wollte ich nicht absteigen, und schiefte nach Felix, meinem Gesellen, er sollte geschwind meine Wohnung aufs Beste in Ordnung bringen. Den andern Tag schlief ich dort; machte meine Kleider und alles, was ich bedurfte, zurecht: denn ich wollte den andern Tag zum Babste geben und

ihm danken. Ich hatte zwei Anaben in meinem Dienste, und unter mir wohnte eine Bascherin, die mir fehr gut kochte.

Ich hatte bes Abends einige meiner Freunde zu Tische gehabt; wir waren sehr vergnügt gewesen, und ich legte mich schlafen. Raum war die Nacht vorbei, es mochte eine Stunde vor Tage febn. als ich mit entsetlicher Wuth an meine Thure schlagen borte. Ein Schlag fiel auf ben andern; ich rief meinen ältesten Diener, ber Bincens bieß, eben ben, ber mit mir im Rreise bes Nekromanten gewesen war, und fagte ihm, er solle feben, wer ber Narr sen, ber zu dieser Stunde so bestialisch poche. Der Knabe ging, und ich zündete noch ein Licht an, benn eins habe ich die Nacht immer brennen, warf ein vortreffliches Pangerhemb über, und barüber eine Befte, wie fie mir in die Hand fiel. Binceng fam gurud, und rief: D webe, mein Berr! Der Bargell mit allen häschern ift vor der Thure, und sagt, wenn ihr nicht geschwind macht, so werde er die Thure niederrennen; fie haben Kackeln und tausend Dinge bei sich. Darauf sprach ich: Sage ihnen, daß ich mich ankleibe, und sogleich komme.

Da ich vermuthete, daß es ein Streich von Herrn Beter Ludwig sey, nahm ich in die rechte Hand einen vortrefflichen Dolch, in die linke meinen Freibrief: dann lief ich an die hintern Fenster, die auf gewisse Gärten gingen; auch da sah ich mehr als dreißig Häscher, und begriff, daß ich auf dieser Seite nicht entsliehen konnte. Da nahm ich die beiden Kinder vor mich, und sagte, sie sollten die Thüre ausmachen, sobald ichs befähle; und so stellte ich mich in Ordnung, den Dolch in der Rechten, den Freibrief in der Linken, vollkommen im Vertheidigungszustande. Dann sagte ich zu den Kindern: Fürchtet euch nicht, und macht auf!

Sogleich sprang Victor, ber Bargell, mit zwei andern herein: sie glaubten mich leicht in die Hände zu bekommen; da sie mich aber auf gedachte Weise bereit fanden, zogen sie sich zurück und sagten: Hier wills Ernst werden. Da sprach ich, indem ich den Freibrief hinwarf: Lefet daß! und da ihr mich nicht fangen könnt, so sollt ihr mich auch nicht einmal berühren. Der Bargell sagte barauf zu einigen, sie sollten mich greisen, und den Freibrief könnte man nachher sehen. Da hielt ich ihnen kühn den Dolch

entgegen, und rief: Lebend entkomme ich, oder tobt habt ihr mich! Der Plat war sehr enge; sie brohten jeden Augenblick gewaltsam auf mich einzudringen, und ich stand immer in Positur, mich zu vertheidigen. Da nun der Bargell wohl sah, daß sie mich nur auf solche Weise haben könnten, wie ich gesagt hatte, rief er den Actuarius, und gab, indessen dieser den Freibrief las, einigemal das Zeichen, daß sie mich sahen sollten; deswegen ich mich nicht aus meiner Stellung verrückte. Endlich gaben sie ihren Vorsatz auf; sie warsen mir den Freibrief auf die Erde und gingen ohne mich fort.

Als ich mich wieder hinlegte, fühlte ich mich fehr angegriffen, und konnte nicht wieder einschlafen. Als es Tag war, batte ich mir vorgesett, jur Aber ju laffen, und fragte nur erst ben herrn Johann Gabi um Rath, und ber ließ fo ein Sausarztlein rufen; bas fragte mich, ob ich benn erschroden fen? Run fage einer, was foll man von bem Berftand eines Arztes benten, bem man einen so großen und außerordentlichen Kall erzählt, und der so eine Frage thut? Es war eben ein Raug, ber gleichsam beständig über nichts lachte, und mir auch lachend fagte, ich follte einen guten Becher Griechischen Weines trinken, mich luftig machen, und weiter nicht erschroden febn. Berr Johann fagte: Meifter. und wenn Giner von Erz und Marmor gewesen mare, fo batte er fich bei dieser Gelegenheit entsett, geschweige ein Mensch. Darauf fagte bas Aerztlein: Monfignore, wir find nicht alle nach Einer Beise gebaut; dieser Mann ift nicht von Erz noch von Marmor, sondern von reinem Gifen. Somit legte er mir die Sand an ben Buls, und fagte unter feinem unmäßigen Gelachter: Fühlt einmal hierher, Johann! fein Menfch, fein erschrockener Mensch hat einen solchen Buls: bas ift ein Löwe, ein Drace. 3ch, ber ich wohl wußte, daß mein Buls ftark und über bas rechte Mag ichlug, wie bas Affengesicht von Sippofrates und Galen nicht gelernt batte, fühlte wohl mein Uebel: zeigte mich aber munter, um nicht erschrockener ju scheinen, als ich war.

Man ging eben zur Tafel, und ich aß mit ber ganzen Gesellschaft. Sie war sehr außerlesen, herr Ludwig von Fano, herr Johann Greco, herr Anton Allegretti, alles sehr gelehrte Personen, auch herr hannibal Caro, ber noch sehr jung war. Man sbrach von nichts als von meinem wadern Betragen, und bann ließen sie sich die Geschichte von meinem Diener Bincenz. ber sehr geistreich, lebhaft und von schöner Gestalt war, oftmals wiederholen, und so oft er die rasende Begebenheit erzählte, und babei meine Stellungen und meine Worte wiederholte, fiel mir immer ein neuer Umstand ein. Dabei fragten sie ihn oft, ob er erschroden sep? Er antwortete, fie follten mich fragen: es wär ibm geworden wie mir. Rulett ward mir bas Geschwät beschwerlich, und ba ich mich sehr bewegt fühlte, ftand ich vom Tische auf und sagte, ich wollte geben, und mich und meinen Diener in blaues Tuch und Seide neu kleiben, ba ich in vier Tagen am Feste ber heiligen Maria in Procession zu geben batte, und Bincens follte mir die weiße brennende Rerze tragen. So ging ich und schnitt die blauen Tucher, sobann ein Bestchen von blauem Ermefin, und ein Ueberkleid von bemfelbigen: Bincens aber follte beides von blauem Taffet haben.

Da ich das Alles zugeschnitten hatte, ging ich zum Pabste, ber mir sagte, ich sollte mit seinem Herrn Ambrosius reden; er habe besohlen, ich solle ein großes Werk von Gold machen. Ich ging zu Ambrosius, der recht gut um die Geschichte des Bargells wußte: denn er war mit meinen Feinden einverstanden, und hatte den Bargell tüchtig ausgescholten, daß er mich nicht ergriffen hatte, der sich entschuldigte, daß sich gegen einen solchen Freidrief nichts thun lasse. Herr Ambrosius sing an, von den Arbeiten zu sprechen, wie ihm der Pabst besohlen hatte; dann sagte er, ich sollte die Zeichnungen machen, dann wolle er Alles besorgen.

Inzwischen kam ber Tag ber heiligen Maria heran, und weil es die Gewohnheit mit sich bringt, daß die, welche einen solchen Ablaß erlangen wollen, sich vorher ins Gefängniß begeben müssen, so ging ich abermals zum Pabste, und sagte Seiner Heiligkeit, ich hätte nicht Lust, mich gefangen einzustellen: er möchte mir die Gnade erzeigen, bei mir eine Ausnahme zu machen. Der Pabst antwortete mir, es seh die Gewohnheit so; da kniete ich von Neuem nieder, dankte ihm nochmals für den Freibrief, den er mir ausgestellt hatte, und sagte, daß ich nun mit demsselben zu meinem Herzog von Florenz, der mich mit so viel Liebe

und Verlangen erwartete, zurückehren wolle. Darauf wendete sich Seine Heiligkeit zu einem ihrer Vertrauten und sagte: Benzwenuto mag den Ablaß ohne Gefängniß haben: setzt das Rescript auf, und so mags gut sehn. Das geschah, der Pabst unterzeichnete, auf dem Capitol ward es registrirt, und am bestimmten Tage ging ich, zwischen zwei Edelleuten, ehrenvoll in der Prozession, und erhielt vollkommenen Ablaß.

Nach vier Tagen überfiel mich ein schreckliches Fieber, mit einem unglaublichen Frost. Ich legte mich gleich zu Bette und hielt die Krankheit für tödlich. Ich ließ sogleich die ersten Aerzte zusammenberusen. Darunter war Meister Franz von Norcia, ein sehr alter Arzt, der in Rom den größten Ruf hatte. Ich erzählte ihm, was ich für die Ursache meines großen Uebels hielt, auch wie ich hatte wollen Blut lassen, und wie ich daran verhindert worden war; ich bat, wenn es Zeit wäre, möchten sie es noch thun. Meister Franz antwortete, es seh jest nicht Zeit Aber zu lassen: hätte man es damals gethan, so hätte mich nicht das mindeste Uebel befallen; jest müsse man einen andern Weg nehmen.

So fingen sie nun die Eur an mit allem Fleiß, wie sie nur wußten und konnten, und alle Tage wurde es wüthend schlimmer, und am Ende der Woche war das Uebel so groß, daß die Aerzte, an ihrem Unternehmen verzweiselnd, meinen Leuten auftrugen, man solle mich nur zufrieden stellen, und mir geben, was ich verlangte. Meister Franz sagte: So lange Athem in ihm ist, ruft mich zu jeder Stunde: denn es kann sich Niemand vorstellen, was die Natur in einem jungen Mann dieser Art zu thun vermag, und wenn er ohnmächtig werden sollte, wendet mir diese füns Mittel, eines hinter dem andern, an und ruft mich. Ich will zu jeder Stunde der Nacht kommen: ich möchte biesen lieber durchbringen als irgend einen Carbinal in Rom.

Auch tam täglich herr Johann Gabbi, zweis ober breimal, zu mir, und jedesmal nahm er meine schönen Büchsen in die hand, meine Panzerhemben und Degen, und sagte beständig: Wie ist das soch schöner! und so machte er es mit meinen Modellen und andern Kleinigkeiten, so daß er mir zuletzt recht zur Last ward. Mit ihm kam auch ein gewisser Matthäus, ein Franzose, der eben auch auf meinen Tod recht

sehnlich zu hoffen schien, nicht weil er von mir etwas zu erwarten hatte, sondern wahrscheinlich, weil er Herrn Gaddis Berlangen befriedigt zu sehen wünschte.

Inbeffen ftand Felig, mein Gefelle, mir auf alle Beise bei. und that für mich, was ein Mensch für ben andern thun kann. Meine Natur war äußerst geschwächt, und so herunter, bag mir kaum so viel Kraft übrig blieb, wenn ich ausgeathmet hatte. wieder Athem zu schöpfen. Doch war mein Kopf so ftark als in gefunden Tagen. Da ich nun so völlig bei mir war, kam ein ichrecklicher Alter an mein Bett, ber mich gewaltsam in seinen ungebeuern Rahn hineinreißen wollte. Deswegen rief ich Felix, er sollte zu mir treten, und ben abscheulichen Alten verjagen. Relir, ber mich höchlich liebte, kam weinend gelaufen, und rief: Fort, alter Berrather! bu follst mir mein Glud nicht rauben. herr Johann Gabbi, ber auch gegenwärtig mar, fagte: Der arme Narr faselt: es wird nicht lange mehr mabren. Matthaus. ber Frangole, versette: Er bat ben Dante gelesen, und vor groker Schwäche phantafirt er. Darauf sagte er lachend: Fort, bu alter Schelm! lag unsern Benvenuto ungehudelt! Da ich fab. bak man über mich spottete, wendete ich mich zu Berrn Johann Gabbi, und fagte: Wift nur, lieber herr, bag ich nicht phantafire, bag es mit bem Alten richtig ift, ber mir fo gur Laft fällt. Ihr thätet beffer, mir ben leibigen Matthäus zu entfernen, ber über mein Unglud lacht; und da Ew. Gnaben mir die Ehre Ihres Besuchs erzeigt, so wünschte ich, ihr kamt mit herrn Anton Allegretti, herrn hannibal Caro und mit euern übrigen treff= lichen Männern: bas find Personen von anderer Lebensart und anderm Beift als biefe Bestie. Darauf fagte Berr Johann im Scherze zu Matthäus, er solle ihm auf immer aus ben Augen geben; aber aus biefem Scherz ward Ernft: benn er fab ibn nachher nicht wieder. Darauf ließ er die Herren Allegretti, Lud= wig und Caro rufen. Ihre Gegenwart biente mir gur größten Beruhigung: ich sprach gang vernünftig mit ihnen, und bat nur immer den Felix, er möchte mir den Alten wegjagen. Herr Ludwig fragte mich, was ich benn sebe, und wie er gestaltet sey? Indes ich ihn recht beutlich beschrieb, nahm mich ber Alte beim Arme, und riß mich in seinen schrecklichen Kahn. Raum hatte ich ausgerebet, als ich in Dhnmacht fiel; mir schien, als wenn mich ber Alte wirklich in ben Rahn wurfe.

In dieser Ohnmacht soll ich mich herumgeworsen und gegen Herrn Gaddi harte Worte ausgestoßen haben, als wenn er mich zu berauben käme, als wenn er keine Barmherzigkeit gegen mich habe, und andere häßliche Reden, wodurch Herr Gaddi sehr beschämt war. Alsdann blieb ich, wie sie sagten, als ein Todter, und verharrte in solchem Zustande eine völlige Stunde. Als es ihnen däuchte, daß ich kalt würde, ließen sie mich für todt liegen, und als sie nach Hause kamen, ersuhr es Matthäus, der Franzose: der schrieb sogleich nach Florenz an Benedict Barchi, meinen liebsten Freund, um welche Uhr der Nacht man mich habe sterben sehen. Auf diesen vermeinten Tod machte dieser trefsliche Mann und Freund ein herrliches Sonett, das ich an seinem Plat einrücken werde.

Drei lange Stunden vergingen ebe ich mich erholte, und ba alle jene fünf Mittel bes Meifter Frang nicht belfen wollten, und mein liebster Felix fab, daß ich kein Lebenszeichen von mir gab, lief er zum Hause des Arztes, pochte ihn heraus, und bat ihn weinend, er möchte boch mitkommen, benn ich feb mahrscheinlich tobt. Darauf fagte Meister Frang, ber ein heftiger Mann war: Sohn, wozu soll ich kommen? Ist er tobt, so schmerzt es. mich mehr als bich. Denkst bu, bak ich mit meiner Medicin ibm in den S ..... blasen kann, um ihn wieder lebendig zu machen? Da er fah, daß der arme Knabe weinend wegging, rief er ihn zurud, und gab ihm ein gewiffes Del, mir die Pulse und bas Berg zu falben; bann, fagte er, follten fie mir bie kleinen Finger und Beben recht fest halten: fame ich wieder zu mir, so möchten sie ihn rufen. Felix lief, und that nach der Berordnung. Da es nun fast Tag war, und ihm alle hoffnung verloren schien, machten sie sich bran, um mich zu waschen. Auf einmal fühlte ich mich wieder, und rief ben Felix, daß er mir so balb als möglich ben läftigen Alten wegiggen follte. Felix wollte zu Meister Franz laufen; ba sagte ich ibm, er solle bleiben: benn ber Alte habe Furcht vor ihm, und mache sich fort. Felix näherte sich, ich berührte ihn, und mir schien, bak ber rasenbe Alte soaleich sich entfernte; bestwegen bat ich ben Knaben, immer bei mir zu bleiben. Run kam auch der Arzt und sagte, er wolle mir auf alle Beise burchhelfen; er habe seine Tage in einem jungen Mann so viel Kraft nicht gefunden. Nun fing er an ju schreiben, und verordnete mir Bahungen, Pflafter, Waschwaffer, Salben und andere unschätzbare Dinge; inzwischen litt ich an mehr als zwanzig Blutegeln am H..... Ich war burchbohrt, gebunden und gang geknetet. Meine Freunde tamen, bas Bunber vom auferstandenen Tobten zu seben. Biele Männer von großer Bebeutung besuchten mich, in beren Gegenwart ich sagte, bas wenige Gold und meine Baarschaft - es konnte ungefähr an Gold und Silber, Juwelen und Golde 800 Scudi fepn — folle meiner armen Schwefter in Floreng, Ramens Liberata, binterlaffen bleiben; alle meine übrigen Sachen, sowohl Waffen als was ich sonst befäße, sollten meinem armen Felix geboren, und noch 50 Goldbucaten, damit er sich kleiben könne. Auf biese Worte warf sich mir Kelix um ben hals und fagte, er verlange nichts als bag ich leben folle. Darauf fagte ich ihm: Wenn bu mich lebendig erhalten willft, so halte mich auf diese Beise fest und schilt auf den Alten da, der sich vor dir fürchtet. Da eridraken einige von ben Gegenwärtigen; benn fie faben, bak ich nicht phantafirte, sondern bei mir war und vernünftig sprach. So ging es mit meinem großen Uebel, bas nach und nach fich gang langfam befferte. Der vortreffliche Meifter Frang tam vierober fünfmal des Tags. herr Johann Gaddi schämte fich, und ließ fich nicht wieber feben.

Auf einmal erschien mein Schwager, ber, um mich zu beerben, von Florenz gekommen war, aber, als ein braver Mann,
sich außerordentlich freute, mich lebendig zu finden. Ihn wieder
zu sehen, war mir der größte Trost; er begegnete mir aufs
Freundlichste, und versicherte mich, er seh nur gekommen, mich
selbst zu warten. Das that er auch mehrere Tage, dann entließ
ich ihn, als ich fast sichere Hossmung zur Genesung hatte, und da
gab er mir das Sonett des Herrn Benedict Varchi, bessen ich oben
erwähnt habe.

Wer wird uns trösten, Freund? wer unterdrückt Der Klagen Flut bei so gerechtem Leibe? Ach, ift es wahr? ward unsers Lebens Weibe So grausam in der Blüthe weggepflückt? Der edle Geist, mit Gaben ausgeschmückt, Die nie die Welt vereint gesehn, vom Neide Bewundert, seiner Zeitgenossen Freude, Hat sich so früh der niedern Erd entrückt?

D liebt man in den seligen Gefilden Roch Sterbliches, so blick auf deinen Freund, Der nur sein eignes Looß, nicht dich beweint!

Wie du ben ewgen Schöpfer abzubilben Hienieben unternahmft, mit weiser Hand, So wird von dir sein Antlig dort erkannt.

Indessen war meine Schwachheit außerordentlich, und es schien nicht möglich, sie zu heben. Der brade Meister Franz gab sich mehr Mühe als jemals, und brachte mir alle Tage neue Mittel, wodurch er das arme verstimmte Instrument wieder in Ordnung bringen wollte; und bei allen diesen unschätzbaren Bemühungen wollte sich diese Zerrüttung doch nicht wieder herstellen lassen, so daß alle Aerzte fast verzweiselten, und nicht wußten was sie thun sollten. Ich hatte einen unendlichen Durst, und enthielt mich mehrere Tage des Trinkens, wie man mir vervordnet hatte, und Felix, dem äußerst daran gelegen war, mich zu erhalten, ging mir nicht von der Seite; der Alte war mir nicht mehr so beschwerlich, aber er kam manchmal im Traum zu mir.

Eines Tags war Felix ausgegangen; zu meiner Aufwartung war ein kleiner Knabe und eine Magd übrig geblieben, die Beatrix hieß. Ich fragte den Knaben, was aus Bincenz, meinem andern Diener geworden seh? und was das heiße, daß er sich nicht sehen lasse? Das Kind sagte mir, Bincenz habe sich noch schlimmer befunden als ich, und liege am Tode; Felix habe ihm befohlen, mir nichts davon zu sagen. Ich hörte diese Nachricht mit dem größten Berdrusse: da rief ich die Magd und ersuchte sie, sie möchte mir helfen, und frisches Wasser in einem Kühlkesselbringen, der eben da stand. Gleich lief sie und brachte mir ihn ganz voll. Ich sagte, sie sollte mir ihn an den Mund heben, und wenn sie mich nach Herzenselust trinken ließe, wollte ich ihr

eine Jace schenken. Das Mädchen hatte mir einige Sachen von Werth gestohlen, und hätte mich gerne todt gesehen, damit ihre Untreue verborgen bliebe. So ließ sie mich auf zweimal trinken so viel ich nur wollte, so daß ich wohl ein Maß Wasser verschluckt hatte; dann deckte ich mich zu, sing an auszudünsten und schlief ein. So hatte ich eine Stunde gelegen, als Felix zurückam und das Kind fragte, was ich mache? Dieses antwortete: Ich weiß es nicht. Beatrix hat ihm den Kühlkessel voll Wasser geholt, und er hat ihn saft ganz ausgetrunken; ich weiß nicht, ob er todt oder lebendig ist.

Da wäre der arme Felix vor Schrecken fast umgefallen. Er ergriff sogleich einen Stock und schlug ganz unbarmherzig auf die Magd los und rief: Berrätherin! du hast mir ihn umgebracht! Indessen Felix zuschlug und sie schrie, träumte mir, der Alte käme mit Stricken in der Hand und wolle mich binden; Felix komme ihm zuvor und tresse ihn mit einem Beil. Der Alte sloh und sagte: Laß mich gehen! ich komme eine ganze Weile nicht wieder.

Beatrig war mit entsetlichem Geschrei in meine Rammer gelaufen; ich erwachte und fagte zu Felix: Lag es gut fepn! Bielleicht hat sie mir aus boser Absicht mehr genutt als bu mit aller beiner Sorgfalt nicht im Stande warft. helft mir jett, ba ich so außerordentlich geschwitt habe, und kleidet mich schnell um! Felig faßte wieder Muth, trodnete und tröftete mich; ich fühlte große Erleichterung und fing an auf Gefundheit zu hoffen. Meister Franz war gekommen, sab meine große Besserung, wie bie Magd weinte, ber Knabe hin und wieder lief, und Kelir lachte: da merkte ber Arzt, daß etwas Außerordentliches vorgefallen sehn muffe, wodurch ich auf einmal zu folder Befferung hätte gelangen können. Inbeffen war auch Meister Bernarbino angekommen, jener, ber mir anfangs kein Blut laffen wollte. Meister Frang, ber vortreffliche Mann, rief aus: D Gewalt ber Natur! fie kennt ihre Bedürfnisse, und die Aerzte verstehen nichts. Sogleich antwortete bas andere Gehirnchen: Batte er nur mehr als Gine Flasche getrunken, fo war er gleich völlig genesen. Meister Frang, dem sein Alter ein großes Anseben gab, versette: Er ware zum Senker gegangen, wobin ich euch wünsche. Dann

fragte er mich, ob ich mehr hätte trinken können; ich sagte Nein! benn mein Durst seh völlig gestillt. Da wandte er sich zu Meister Bernardin und sagte: Seht, wie genau die Natur ihr Bedürsniß genommen hat, nicht mehr und nicht weniger. Und dasselbe forderte sie auch damals, als der junge Mann verlangte, daß ihr ihm Blut lassen solltet. Und hättet ihr wirklich eingesehen, daß er mit zwei Maß Wasser zu curiren wäre, so hättet ihr es eher sagen, und großen Ruhm dadurch erwerben können. Das suhr dem Aerztlein vor den Kops: er ging und kam nicht wieder. Darauf sagte Meister Franz, man solle mich aus meiner Stube auf einen von den Römischen Hügeln bringen.

Als der Cardinal Cornaro von meiner Befferung borte, ließ er mich in eine seiner Wohnungen, die er auf Monte Cavallo hatte, bringen; es geschah noch selbigen Abend: ich saß in einem Tragfeffel, wohl verforgt und bededt. Raum war ich angekommen, als ich mich erbrechen mußte. Da ging ein haariger Wurm von mir, wohl eine Biertelelle lang; die Haare waren groß, und ber Wurm abscheulich, geflect, mit verschiedenen Farben, grünen, schwarzen und rothen. Man bob ihn für ben Argt auf, ber verficherte, er habe fo etwas nie gesehen. Dann sagte er zu Kelix: Sorge für beinen Benvenuto! benn er ist ge= nesen; und nun lag ihm weiter keine Unordnung zu: benn wenn ibm die eine durchbalf, so könnte die andere dir ibn umbringen: war er boch schon so weit, daß man sich ihm die lette Delung nicht zu geben getraute, und jest wird er, mit ein wenig Zeit und Gebuld, sich bald wieder erholen, daß er treffliche Arbeiten fertigen kann. Darauf wandte er sich zu mir und sagte: Mein Benvenuto, sev klug und halte bich ordentlich! Und wenn bu wieder völlig genesen bift, sollst du mir eine Mutter Gottes machen, die ich dir zu Liebe immer anbeten will. Die versprach ich ihm und fragte, ob ich mich wohl dürfte nach Florenz bringen laffen? Er sagte, daß ich erst ein wenig stärker werden muffe: man werde sehen, was die Natur thue.

## Sechstes Capitel.

Der Autor, nachbem er genesen, reist nach Florenz mit Felix, um ber bater- ländischen Luft zu genießen. — Er findet herzog Alexander durch den Einfluß seiner Feinde sehr gegen fich eingenommen. — Er lehrt nach Rom zurud, und halt fich sieitg an sein Geschäft. — Feunziges Luftzeichen, als er zu Rachtzeit von der Jagd nach Daufe tehrt. — Seine Meinung darüber. — Nachricht von der Ermordung Herzog Alexanders, welchem Cosmus Medicis nachfolgt. — Der Pabst vernimmt, daß Karl V., nach seinem glüdlichen Juge gegen Tunis, nach Rom tommen werde, schickt nach unserm Autor, ein tojtbares Wert zum Geschente für Ihro Kaiserliche Rasestat zu bestellen.

Acht Tage waren vorbei, und die Besserung so unmerklich, daß ich ansing mir selbst zur Last zu werden: denn ich hatte wohl dreißig Tage die große Noth ausgestanden; endlich entschlöß ich mich, miethete ein paar Tragsessel und ließ mich und meinen lieben Felix nach Florenz in das Haus meiner Schwester tragen, die mich zu gleicher Zeit beweinte und belachte.

Da kamen viele Freunde, mich zu besuchen, unter andern Beter Landi, der beste und liebste, den ich auf der Welt gehabt hatte. Den andern Tag kam ein gewisser Riccolo da Monte Acuto, auch mein großer Freund, und erzählte, er habe den Herzog sagen hören: er hätte besser gethan zu sterben, denn ich werde ihm niemals verzeihen, und nun habe ich ihn am Stricke. Ich antwortete meinem Freunde, der ganz außer sich vor Bangigsteit war: Meister Nicolaus, erinnert Seine Excellenz, daß Pabste Clemens mich auch einmal übereilt bestrasen wollte; er solle mich beobachten lassen, und wenn ich gesund din, will ich ihm zeigen, daß er nicht viel so treue Diener hat; irgend ein Feind hat mir bei ihm diesen bösen Dienst geleistet.

Dieser Feind war, wie ich wohl ersuhr, Georg Basellai (Basari), Maler von Arezzo. Wahrscheinlich verleumdete er mich aus Dank für die vielen Wohlthaten, die ich ihm erzeigt hatte. Schon in Rom, wo ich ihn aufnahm und ihn unterhielt, kehrte er mein Haus das oberste zu unterst. Er hatte so einen gewissen trodenen Ausschlag, und seine Hände waren immer gewohnt zu krazen. Da schlief er mit einem guten Knaben, den ich hatte, der sich Manno nannte; er glaubte sich zu krazen, und hatte mit seinen schmuzigen Pfoten, an denen er niemals die Rägel abschnitt, seinem armen Schlasgesellen das ganze Bein abge-

schunden. Manno ging aus meinen Diensten und schwur ihn todt zu schlagen; ich aber suchte die Sache beizulegen. So verssöhnte ich auch den Cardinal Medicis mit gedachtem Georg, und half ihm auf alle Weise. Zum Dank erzählte er nun dem Herzog Alexander, daß ich von Seiner Excellenz übel gesprochen habe; ich hätte mich vermessen, in Verbindung mit den Ausgewanderten zuerst die Mauer von Florenz zu ersteigen. Nachher ersuhr ich wohl, daß der treffliche Herr Octavian Medicis, der sich an mir wegen des Verdrusses über die Münze rächen wollte, den er nach meiner Abreise von Florenz mit dem Herzog gehabt hatte, ihm die Worte in den Mund gelegt habe.

Ich hatte an dieser Nachrebe nicht die minbeste Schuld, und fürchtete mich auch nicht im Gerinasten. Der geschickte Meister Frang ba Monte Barchi forgte für meine Gefundheit; ihn hatte mein liebster Freund Lucas Martini ju mir geführt, ber ben größten Theil bes Tags bei mir zubrachte. Indeffen hatte ich meinen getreuen Felix wieber nach Rom geschickt, um meinen Sachen vorzustehen; und als ich mich nach vierzehn Tagen wieder ein wenig erholt hatte, ob ich gleich noch nicht auf den Rüßen fteben konnte, ließ ich mich in ben Balaft Medicis, auf Die Terraffe, tragen, und fette mich, um zu warten bis ber Bergog vorbeiging. Da versammelten fich meine vielen Freunde, die ich am Sof hatte, und verwunderten fich, bag ich, ohne meine Genesung abzuwarten, mich bem Bergog vorstellen wollte. Alle verwunderten fich nicht fowohl, weil fie mich für todt gehalten hatten, sondern weil ich wie ein Todter aussah. Da sprach ich in aller Gegenwart: Es hat mich ein nichtswürdiger Mensch beim Herzog verleumdet, als wenn ich Uebels von Seiner Ercellenz gesprochen und mich bermeffen hatte, querft Ihre Mauern qu übersteigen. Nun kann ich nicht leben noch sterben ebe ich biese Schande von mir gewälzt habe, und bis ich weiß, wer der Berrätber ift.

Inzwischen hatten sich mehrere Ebelleute versammelt, die mir alle großen Antheil bezeugten: ber eine sagte dieß, der andere jenes, und ich versetzte, daß ich nicht von hinnen gehen wollte ohne meinen Ankläger zu kennen. Da trat zwischen sie alle Meister Augustin, der Schneiber des Herzogs, hinein und sagte:

Wenn du weiter nichts wissen willet, das kannst du bald ersfahren. In demselben Augenblick ging Meister Georg, der obgenannte Maler, vordei. Da sagte Augustin: Hier ist dein Ansläger! Nun magst du dich weiter erkundigen! Lebhaft, ob ich mich gleich nicht vom Plate bewegen konnte, fragte ich Georg, ob es wahr sen? Dieser leugnete die ganze Sache. Augustin aber versetze: Du Galgenschwengel, weißt du nicht, wie genau ich davon unterrichtet bin? Sogleich ging Georg hinweg und verzharrte auf seinem Läugnen. Rurz darauf ging der Herzog vordei; ich ließ mich ausheben und unterstützen, und er blieb stehen. Ich sagte ihm, daß ich in diesem Austande nur gekommen sen, um mich zu rechtsertigen. Der Herzog sah mich an und war verwundert, mich sebendig zu sehen; dann sagte er, ich sollte redlich und brad sehn und an meine Gesundheit denken.

Da ich nach Hause kam, besuchte mich Niccolo da Monte Acuto, und fagte mir, ich feb für diegmal einer ber größten und benklichsten Gefahren entgangen: er habe mein Unglud mit unauslöschlicher Dinte geschrieben gesehen; ich sollte nur suchen, bald gesund zu werden, und alsdann mit Gott mich bavon machen: benn es gebenke mirs ein Mann, ber nicht leicht vergeffe. Dann fagte er: Bebenke nur, was bu bem Octavian Mebicis für Berbruk gemacht hast! Ich antwortete, daß ich ihm keinen, er wohl aber mir genug gemacht habe. Da erzählte ich ihm die Geschichte von der Münze, worauf er mir sagte: Geh mit Gott so geschwind als du fannst, und set nur ruhig: benn geschwinder als du benkst wirft bu bich gerochen seben. Ich sorgte für meine Gesundheit und unterrichtete Beter Baul weiters, wie er fich in verschiebenen Fällen wegen der Stempel zu verhalten habe. Dann kehrte ich nach Rom zurud ohne mich vom Herzog ober sonst Jemand zu beurlauben.

Nachdem ich mich in Rom mit meinen Freunden genug ergetzt hatte, fing ich die Medaille des Herzogs an, und hatte schon in wenig Tagen den Kopf in Stahl gegraben, das schönste Werk, was mir jemals in dieser Art gelungen war. Da kam wenigstens alle Tage einmal ein gewisser alberner Mensch, Franz Soderini, ein Florentinischer Emigrirter, zu mir, und sagte, da er meine Arbeit sah: Grausamer! so willst du uns doch den rasenden

Thrannen unsterblich machen! An beiner vortrefflichen Arbeit sieht man wohl, daß du unser grimmiger Feind, und eben so sehr Freund von jenem bist. Hat dich der Pabst und er nicht zweimal ungerecht wollen aushängen lassen? Jenes war der Bater, das ist der Sohn: nimm dich nun vor dem heiligen Geist in Acht! Denn man glaubte ganz gewiß, Herzog Alexander seh der Sohn vom Pabst Clemens. Dabei schwur Herr Franz, wenn er könnte, wollte er mir die Stempel und die Medaillen entwenden. Ich sagte ihm darauf, es wäre gut, daß ich es wüßte; ich wolle mich vor ihm schon in Acht nehmen, und er solle sie nicht wiederssehen.

In ber Reit ließ ich nach Florenz wiffen, man mochte Lorenz Medicis an die Rudfeite ber Schaumunge erinnern, die er mir versprochen habe. Niccolo da Monte Acuto, dem ich geschrieben hatte, antwortete mir, er habe ben närrischen, hypochondrischen Philosophen, ben Lorenz gesprochen, ber ihn versichert habe, er benke Tag und Nacht an nichts anders, und wolle so bald als möglich die Rudfeite liefern. Doch rieth mir mein Freund, ich solle barauf nur nicht weiter hoffen, Die Rückseite nach meiner Erfindung vollenden, und wenn ich fertig fet, bem Bergog Alegander die Arbeit freien Muthes überbringen. Ich machte barauf eine Zeichnung und grbeitete fleifig vorwärts. Da ich mich aber noch nicht gang von meiner entsetlichen Krankheit erholt hatte, ging ich manchmal mit meinem lieben Felix auf die Ragb, ber zwar nichts von meiner Kunft verstand; weil wir aber Tag und Nacht beisammen waren, von einem Jeben für einen großen und trefflichen Meister gehalten wurde. Er war sehr angenehm und munter, und wir lachten oft über ben großen Ruf, ben er fich erworben hatte. Besonders scherzte er manchmal mit einer Anspielung auf seinen Ramen, indem er Felix Guadagni hieß, daß sein Gewinn gering sehn wurde, wenn ich ihn nicht zu einem so großen Gewinner gemacht hatte. 3ch fagte ihm barauf, es gabe gwei Arten zu gewinnen, einmal für fich und bann für Andere: an ihm hatte ich die zweite Art zu loben, benn er habe mir bas Leben gewonnen.

Auf diese Beise unterhielten wir uns öfters, und einmal vorzüglich, am Feste Spiphanias (1537), da wir auf ber Jago

waren, wo ich viel schoß und wieber recht krank hätte werben können, weil sich noch Abends, indem ich eine getroffene Ente aus dem Graben holen wollte, mein rechter Stiefel mit Wasser füllte und mir bei der großen Rälte der Juß erstarrt wäre, wenn ich nicht sogleich den Stiefel mit Entenflaumen angefüllt hätte.

Wir ritten wieder nach Rom zurück, es war schon Nacht; und als wir auf eine kleine Höhe gelangten und nach der Gegend von Florenz hin sahen, riesen wir beide zugleich aus: Gott im Himmel! was ist das für ein Zeichen, das über Florenz steht? Es war wie ein großer Feuerbalken, der sunkelte und den stärksten Glanz von sich gab. Ich sagte zu Felix: Wir werden bald hören, daß etwas Großes in Florenz vorgefallen ist. So kamen wir nach Rom in sinsterer Nacht; ich stürzte noch über und über mit dem Pferde, das sehr brav war, und einen Schutthausen hinaussprang, den ich nicht bemerkt hatte; doch that ich mir, durch Gottes hülfe, keinen Schaden, speiste Abends mit guten Freunden, da denn noch viel von unsern Jagdstüdchen, besonders auch von dem Feuerbalken, gesprochen wurde. Zeber fragte, was das wohl bedeuten möchte? worauf ich sagte: Wir werden schon was Neues von Florenz hören.

Den folgenden Abend spät kam die Nachricht von dem Tode des Herzogs Alexander, und meine Bekannten wunderten sich, wie wahr ich gesprochen hatte. Da kam auf einem Maulthiere, mit Bocksprüngen, Franz Soderini herbeigehüpft, lachte unterwegs wie ein Narr und rief: Da hast du die Rückseite zur Medaille des schändlichen Thrannen! Lovenz hat sein Wort gehalten. Du wolltest die Herzoge verewigen; wir wollen keine Herzoge mehr: und so trotte er mir spöttisch als wenn ich ein Haupt der Sieben gewesen wäre, welche den Herzog zu wählen pslegen. Nun kam auch noch ein gewisser Baccio Bettini dazu, der einen garstigen dicken Kopf, wie ein Korb, hatte und mich auch ausziehen wollte. Haben wir sie doch entherzogt! rief er; wir wollen keine Herzoge mehr, und du wolltest sie unsterblich machen!

Diese und andere verdrießliche Reben wurden mir benn boch zuletzt lästig, und ich sagte: D, ihr albernen Menschen! Ich bin ein armer Golbschmieb: ich diene jedem, der mich bezahlt, und ihr begegnet mir als wenn ich das haubt einer Bartei wäre.

Wollte ich euch Ausgewanderten jetzt eure ehemakige Unerfättlichkeit, eure Narrheiten und euer ungeschicktes Betragen vorwerfen, so hätte ich viel zu thun. Aber so viel sollt ihr, bei euerm albernen Lachen, nur wissen: ehe zwei oder höchstens drei Tage vergehen, werdet ihr einen neuen Herzog haben, der viel schlimmer ist als der letzte.

Den andern Tag fam Bettini wieder an meine Werkstatt und fagte: Wahrlich du brauchst kein Geld für Couriere auszugeben, benn du weißt die Dinge ehe sie geschehen: was für ein Geist offenbart bir bas? Dann fagte er mir, bag Cosmus Medicis, Sohn bes herrn Johann, herzog geworben fen; boch nur unter gemiffen Bedingungen, die ihn abhalten murben, nach Belieben zu schalten und zu walten. Da kam nun bie Reibe. über sie zu lachen, an mich, wobei ich fagte: Die Alorentinischen Bürger haben einen Jungling auf ein herrliches Bferd gehoben. fie haben ihm die Sporen felbst angeschnallt und ihm ben Raum frei in die Sand gegeben; dann haben fie ihn in das iconfte Feld geführt, wo Blumen, Früchte und unzählige Reizungen find, und haben ihm babei gesagt, er möchte nur gewisse beftimmte Granzen nicht überschreiten. Nun fagt mir, wer will ihn halten, wenn er Luft hat, barüber hinauszugehen? Rann man bem Gesetze geben, ben man so jum herrn macht? Bon ber Zeit an ließen sie mich in Ruhe: ich war ihr verbrießlich Geschwätz losgeworben und arbeitete immer fleißig in meiner Berkstatt; aber keine bebeutenden Sachen: benn es lag mir porauglich an der Wiederherstellung meiner Gesundheit, die noch nicht gang befestigt war.

Indessen kam ber Kaiser siegreich von seiner Unternehmung auf Tunis zurück, und ber Pabst schiefte nach mir, um sich zu berathen, was er für ein würdiges Geschenk dem Kaiser machen könnte. Ich versetze, daß ich für sehr schieklich hielte, Seiner Majestät ein goldenes Kreuz mit einem Christusbilde zu verehren, wozu ich die Zierrathen gewissernaßen schon fertig hätte; dadurch würden mir Seine Heiligkeit auch eine besondere Inade erzeigen: denn drei runde Figürchen von Gold, ungefähr einen Palm groß, stünden schon da. Es waren jene Figuren, die ich für den Kelch des Babstes Clemens gearbeitet batte, die Glaube,

Hoffnung und Liebe vorstellten. Sogleich fügte ich alles Uebrige von Wachs dazu, nicht weniger das Modell von dem Christusbilde, und andere sehr schöne Zierrathen. Der Pabst war alles sehr wohl zufrieden, und wir verglichen uns, wie es gemacht werden sollte; auch wurden wir einig über den Preis. Das war vier Uhr in der Nacht, und der Pabst hatte Herrn Latino Juvenale Besehl und Auftrag gegeben, mir des andern Morgens das Geld auszahlen zu lassen. Diesem Herrn Latino, der eine gewaltige Narrenader im Leibe hatte, siel es ein, eine eigene Ersindung dem Pabst auszudringen; und so zerstörte er alles, was ausgemacht war.

Des Morgens, ba ich bas Gelb von ihm zu erhalten bachte. fagte er mit feinem bestialischen Dunkel: Uns gehört bie Erfinbung, und ihr mögt immerbin ausführen; ebe ich gestern Abend vom Babite wegging, haben wir und Befferes ausgebacht. Da ließ ich ihn gleich nicht weiter reben und versette: Weber ihr noch ber Pabst könnt was Besseres erbenken, als wo Christus und sein Rreuz gegenwärtig ift. So fagt benn aber euer höfisches Geträtsch nur beraus! Bornig, und ohne ein Wort zu reben. ging er fort und suchte die Arbeit einem Andern zuzuwenden: ber Pabst ließ sich aber barauf nicht ein, schickte nach mir und fagte, daß ich wohl gesprochen hatte; fie wollten aber ein kleines Brevier, ju Ehren ber Mutter Gottes, bas gang herrlich gemalt fen, bem Raifer zum Geschenk bestimmen. Dem Carbinal Mebicis habe die Miniatur mehr als 2000 Scudi gekostet; man muffe fich gegenwärtig nach der Zeit richten: benn der Kaiser werde in sechs Wochen erwartet; nachher könne man ihm noch immer bas Geschenk, bas ich vorgeschlagen batte, und bas seiner murbig feb. verehren. Das Büchlein sollte einen Decel von massivem Golde haben, reich gearbeitet und mit vielen Edelsteinen geziert; sie mochten ungefähr 6000 Scubi werth sebn. 3ch erhielt fie und bas Gold, legte fleißig Sand an, und in wenig Tagen erschien bas Werk schon von folder Schönheit, daß ber Babit fich verwunderte, und mir außerorbentliche Gunft bezeigte. Besonders war ausgemacht, bag bie Bestie, ber Juvenale, mir nicht zu nabe tommen follte.

## Siebentes Capitel.

Raifer Rarl V. halt einen prachtigen Einzug in Rom. — Schoner Diamant, ben biefer Fürst bem Pabste schenkt. — herr Durante und ber Autor werben von Seiner Heiligkeit besehligt, die Geschrete bem Raifer zu bringen. — Diese waren zwei Türkische Pferbe und ein Gebetbuch mit einem golbenen Deckel. — Der Autor falt eine Rebe an ben Raifer, ber sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird aufgegeben, ben Diamanten zu sassen, ben den Raifer bem Babste geschenkt hatte. — herr Latino Jubenale ersindet einige Geschichten, um Seine heiligkeit gegen ben Berfasser einzunehmen, ber, als er sich vernachlässigt hält, nach Frantreich zu geben ben Entschluß faßt.

Ich hatte bas Werk fast vollendet, als der Raiser eintraf, bem man die herrlichsten Triumphbogen erbaut hatte. Die Bracht seines Einzuges mögen Andere beschreiben: benn ich will mich nur auf bas, was mich felbft angeht, einschränken. Bleich bei seiner Ankunft ichenkte er bem Babst einen vortrefflichen Diamanten. ben er für 12000 Scubi gefauft hatte. Der Pabst übergab mir ibn fogleich, daß ich ihn in einen Ring nach bem Maß bes Fingers Seiner Heiligkeit fassen sollte; boch wollte er erft bas Büchelchen sehen, und wie weit ich damit sep. Als ich es brachte, war der Babst sehr bamit zufrieben, und befragte mich, was man wohl für eine gültige Entschuldigung finden könnte, ba man bas Werk bem Raiser unvollendet überreichen muffe? Ich versetze barauf. daß ich wohl nur meine Krankheit anführen burfte, und Seine Majestät, wenn sie mich so blaß und mager sähen, würden biese Entschuldigung wohl gelten laffen. Darauf verfette ber Babst, bas feb gang recht; ich follte aber, wenn ich bem Raifer bas Geschenk brächte, binguseten, ber Babst mache Seiner Maiestät ein Geschenk mit mir felbst. Und barauf fagte er mir die Worte por, wie ich mich ausbruden follte. Ich wiederholte fie ibm foaleich, und fragte: ob es fo recht fep? Er verfette: Das mare wohl gut und schön, wenn du auch das Herz hättest, bich por einem Raiser so auszubrücken. Darauf antwortete ich, -es solle mir nicht an Muth fehlen: noch viel Mehreres zu fagen; benn ber Kaiser seb nur gekleibet wie ich, und ich wurde glauben, mit einem Menschen von meiner Art zu reben. Aber fo gebe es mir nicht, wenn ich mit Seiner Beiligkeit spräche, in ber ich eine höhere Gottheit erblickte, sowohl wegen ber Würde ber geiftlichen Kleibung und Zierbe, als wegen bes schönen Alters Seiner

Heiligkeit, wodurch ich weit mehr in Verlegenheit gesetzt würde als die Gegenwart des Kaisers jemals über mich vermöchte. Darauf sagte der Pabst: Geh, mein Benvenuto! du bist ein tüchtiger Mann. Mache uns Ehre, und es soll dir fruchten.

Der Pabst bestimmte noch zwei Türkische Pferde für den Kaiser, die seinem Borsahren Clemens gehört hatten; keine schönern waren jemals in die Christenheit gekommen. Er gab Durante, seinem Kämmerer, den Auftrag, er solle sie hinunter in die Galerie des Pabstes führen, und sie dort dem Kaiser verzehren. Zugleich legte er ihm die Worte in den Mund, die er zu sagen hatte. Wir gingen zusammen hinunter, und als wir vor den Kaiser kamen, sührte man die beiden Pferde herein, die mit solcher Majestät und Geschick durch die Zimmer schritten, daß der Kaiser und Jedermann darüber erstaunt war. Da trat nun auch Herr Durante herdor, mit den ungeschicktesten Manieren, und verwickelte sich mit gewissen Brescianischen Redensarten die Zunge dergestalt im Munde, daß man nichts Schlimmeres hätte hören noch sehen können, und der Kaiser einigermaßen zum Lachen bewegt wurde.

Inzwischen hatte ich auch meine Arbeit aufgebeckt, und da ich mertte, bag ber Raifer auf bie gefälligste Beise fich nach mir umfah, trat ich berbor, und fagte: Gebeiligte Majeftat, unfer beiliafter Babft Baul läft biefes Brevier Em. Majestät überreichen: es ift geschrieben und gemalt von ber Sand bes größten Mannes. ber jemals diese Runft getrieben. Der reiche Deckel von Gold und Chelfteinen ift, wegen meiner Krankheit, unvollendet; bes wegen übergiebt Seine Seiligkeit auch mich zugleich mit bem Buche. bamit ich es bei Em. Majestät vollende, wie alles Uebrige, mas Sie sonst zu befehlen haben möchte, und Ihr biene, so lange ich lebe. Darauf antwortete ber Kaifer: Das Buch ist mir angenehm, und ihr fend es auch; aber ihr follt es mir in Rom vollenden. Ift es fertig, und sept ihr geheilt, so kommt und bringt mirs! Indem er nun weiter mit mir sprach, nannte er mich beim Namen, worüber ich mich sehr verwunderte: benn mein Name war bisber in ber Unterredung nicht vorgekommen. Er sagte barauf, er habe den Knopf des Pluvials gesehen, worauf ich für Pabst Clemens so wundernswürdige Figuren

gemacht habe. So sprachen wir umständlich eine ganze halbe Stunde, von verschiedenen trefflichen und angenehmen Gegenständen uns unterhaltend; und da mir weit größere Ehre widersfahren war als ich mir versprochen hatte, ergriff ich eine kleine Pause bes Gesprächs, neigte mich, und ging weg.

Der Kaiser soll gesagt haben: Man zahle sogleich 500 Goldgulden an Benvenuto! Und der, der sie hinauftrug, fragte, wo der Diener des Pabstes seh, der mit dem Kaiser gesprochen habe? Da zeigte sich Herr Durante, und entwendete mir die 500 Gulden. Ich beklagte mich darüber beim Pabste, der mir sagte, ich sollte ruhig sehn. Er wisse, wie gut ich mich bei meiner Unterredung mit dem Kaiser gehalten habe, und von dem Gelde solle mir gewiß mein Theil nicht fehlen.

Ich fehrte in meine Werkstatt gurud, und arbeitete mit großer Sorgfalt, ben Diamanten zu fassen. Da schickte mir ber Babst bie vier ersten Juweliere von Rom ju: benn man hatte ihm gesagt, ber Stein sey burch ben erften Golbschmieb ber Welt, Meister Milano Targhetta in Benedig, gefaßt worden, und ba ber Diamant ein wenig zart sep, so muffe man beim Fassen mit vieler Borficht zu Werke geben. Unter biefen vier Reiftern war ein Mailander, Cajo genannt, eine eingebildete Bestie. Was er am Wenigsten verstand, glaubte er eben am Besten ju versteben. Die übrigen waren bescheibene und geschickte Leute. So fing benn auch ber Cajo vor allen andern an zu reben und sagte: Bleib ja bei ber Folie bes Milano! benn vor ber mußt bu bie Müte abnehmen. Beim Fassen ist es die größte Runft, die rechte Folie zu finden. Milano ist ber größte Juwelier, und bas ift ber gefährlichste Diamant. Darauf versetzte ich: Desto größer ift bie Ehre, in einer solchen Runft mit einem so trefflichen Manne zu wetteifern. Dann wendete ich mich zu ben andern Meistern. und saate: Seht! bier vermahre ich die Rolie des Milano: ich will nun einige selbst versuchen, und seben ob ich sie besser machen kann. Gelingt es mir nicht, so will ich biese wieber unterlegen. Run, sagte Cajo, wenn bir bas gerath, so will ich gern selbst die Müte abziehen.

Run fing ich mit großem Fleiß an, verschiebene Folien zu machen, beren Bereitung ich euch an einem andern Orte lehren will. Gewiß ist es, bieser Diamant war der bebenklichste, der mir vor- und nachher in die Hand kam, und die Folie des Milano war trefflich gemacht; doch ließ ich nicht nach, schärfte die Werkzeuge meines Verstandes, und erreichte jene nicht nur, sondern übertraf sie wirklich. Da ich nun meinen Borgänger übertroffen hatte, ging ich darauf aus, mich selbst zu übertreffen, und es gelang mir, auf einem neuen Wege noch eine vollkommenere Folie zu sinden.

Da ließ ich die Goldschmiede berufen, und zeigte ihnen ben Diamanten mit ber Folie bes Milano, und hernach mit ber meinen; barauf fagte Raphael bel Moro, ber geschicktefte unter ihnen: Benvenuto hat die Folie des Milano übertroffen! Cajo wollte es nicht glauben, und kaum hatte er ben Diamanten in ber hand, so rief er: Der Stein ift zweitausend Ducaten mehr werth als vorher! Run versette ich: Da ich einen solchen Meister übertroffen habe, lagt feben, ob ich mich felbst übertreffen fann. Darauf bat ich, fie möchten einen Augenblick verziehen, ging auf meinen Altan, und schob bie andere Folie unter. Als ich ben Stein gurudbrachte, rief Cajo: Go etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen! Der Stein ift jett mehr als 18000 werth. ba wir ihn vorher nur auf 12000 geschätzt hatten. Die andern Goldschmiede fagten barauf: Benvenuto ift die Ehre unserer Kunft, und wir muffen bor ihm und seinen Kolien die Müke wohl abnehmen. Cajo fagte: Jest will ich gleich zum Pabfte geben: er foll taufend Goldgulben für die Fassung gablen. Much lief er wirklich sogleich bin und erzählte alles. Darauf schickte ber Babst besselbigen Tages breimal, ob ber Ring nicht fertig wäre?

Um Dreiundzwanzig trug ich ben Ring hinauf, und weil ich freien Eintritt hatte, so hob ich ben Vorhang an der Thüre bescheiden auf. Ich sah den Pabst mit dem Marchese del Guasto sprechen; sie schienen über gewisse Dinge nicht einig zu sehn, und ich hörte den Pabst sagen: Es geht nun einmal nicht: ich muß neutral bleiben, sonst habe ich nichts zu thun. Ich zog mich sogleich zurück; der Pabst rief mich. Schnell trat ich hinein, und da ich ihm den schönen Diamanten überreichte, zog er mich ein wenig bei Seite, und der Marchese entsernte sich. Indem der Pabst den Diamanten ansah, sagte er leise: Bendenuto, fange

etwas mit mir zu reben an, bas wichtig ausstieht, und höre nicht auf, so lange der Marchese im Zimmer ist. Nun ging er mit mir auf und ab: es gesiel mir, daß ich mich bei dieser Gelegen-heit zeigen konnte, und ich sing nun an, dem Pabst zu erzählen, wie ich mich benommen hatte, dem Diamanten die schöne Folie zu geben.

Der Marchese lehnte sich zur Seite an die Tapeten, und wiegte sich von einem Fuß auf den andern; nun hatte ich zu meinem Discurs ein solches Thema, daß ich drei ganze Stunden hätte reden können, um es recht auszusühren. Der Pabst hörte mir mit Vergnügen zu, und schien die unangenehme Gegenwart des Marchese zu vergessen. Ich hatte denn auch in meinen Vortrag den Theil von Philosophie gemischt, der zu dieser Kunst nöthig ist, und hatte so beinahe eine Stunde gesprochen; endlich sing es an, den Marchese zu verdrießen, und er ging halb erzürnt hinweg. Da erzeigte mir der Pabst die vertrautesten Liebkolungen, und sagte: Seh nur sleißig, Benvenuto! Ich will dich anders besohnen als mit den tausend Gulden, die mir Cajo vorgeschlagen hat.

Als ich weg war, lobte mich der Babst vor seinen Leuten. worunter benn auch Latino Juvenale fich befand. Der war nun mein abgesagter Reind geworben, und suchte mir auf alle mogliche Weise zu schaben. Als er sah, bag ber Babst mit so vieler Neigung und Rraft von mir fprach, verfette er: Es ift fein Ameifel. Benvenuto ift ein Mann von aukerordentlichen Talenten. und es ist ihm nicht zu verargen, daß er von seinen Landsleuten portheilhaft benkt; nur follte er auch wiffen, wie man von einem Pabste spricht: benn es ist boch unvorsichtig, wenn er fagt: Clemens fen ber iconfte Fürst gewesen, und babei ber murbigste, nur habe er leiber fein Glud gehabt; bei Ew. Beiligkeit feb es gang umgekehrt, bie Krone scheine fich auf Ihrem Saupte ju betrüben, man glaube nur einen gekleibeten Strohmann ju feben, und nur Ihr gutes Blud feb zu ruhmen. Diese Worte brachte er mit einer so ungezwungenen Art vor, daß sie leider nur eine zu ftarke Wirkung thaten, und ber Pabst ihnen Glauben beimaß, ba ich sie boch weber jemals gesagt, noch auch irgend fo etwas gedacht hatte. Wäre es bem Pabste möglich gewesen.

mir mit Ehren etwas Unangenehmes zu erzeigen, so hätte er es wohl gethan; aber als ein Mann von großem Geiste schien er darüber zu lachen. Dessenungeachtet behielt er einen unversöhnlichen Haß gegen mich wie ich bald merkte: denn ich konnte nur mit großer Mühe in die Zimmer gelangen. Da sah ich nun, als einer, der an diesem Hose viele Jahre gelebt hatte, wohl ein, daß mir Jemand einen schlechten Dienst geleistet habe. Ich erkundigte mich auf geschickte Weise danach, und erfuhr die üble Rachrede, aber nicht den Urheber. Ich konnte mir auch damals nicht vorstellen, wer es gewesen sehn könnte; hätte ich es gewußt, so hätte ich ihm die Rache mit dem Kohlenmaße zugemessen.

Als bas Büchelchen fertig war, brachte ich es bem Pabst, ber, als er es erblidte, fich nicht enthalten konnte, mich bochlich zu loben; barauf bat ich ihn, er möchte mich es auch, wie er es mir versprochen, hinbringen laffen. Er versette, ich batte meine Arbeit gethan, und er wolle nun thun was ihm gefiele. Und so befahl er, ich sollte gut bezahlt werben. Ich erhielt 500 Goldgulden: so viel hatte ich ungefähr in zwei Monaten verbient, und alles Uebrige mas er mir versprochen hatte mar ju nichte. Man rechnete ben Ring für 150 Gulben; bas Uebrige mar für das Büchelchen, woran ich mehr als 1000 verdient hatte: benn die Arbeit war äußerst reich an Figuren, Laubweck, Schmelz und Juwelen. Ich nahm eben was ich haben konnte, und feste mir vor, mit Gott Rom ju verlaffen. Der Pabst schickte herrn Sforga, einen seiner Repoten, mit bem Büchelchen gum Raifer, ber es fehr lobte, und äußerft zufrieden mar, auch fogleich nach mir fragte. Der junge Sforza, ben man ichon abgerichtet hatte, versette, wegen meiner Krankbeit seb ich nicht felbst gekommen. Das erfuhr ich alles wieber.

## Achtes Capitel.

Bunderbare Geschichte seines Anaben Ascanio. — Der Autor zieht mit Ascanio nach Frankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benedig nach Padua, wo er sich einige Zeit bei dem nachherigen Carbinal Bembo auffallt. — Großmütziges Betragen dieses herrn gegen Cellini. — Dieser seht bald seine Reise fort, indem er durch die Schweiz geht. — Mit großer Lebensgesahr schiffter über den Ballenftäbter See. — Er besucht Genf auf seinem Bege nach Lyon, und nachdem er sich vier Tage in gedachter Stadt besunden, gelangt er glüdlich nach Paris.

Indessen machte ich Anstalt, nach Frankreich zu gehen, und ich bätte die Reise wohl allein unternommen, ware nicht ein junger Mensch, Namens Ascanio gewesen, ber sich schon eine Reit lang in meinen Diensten befand. Er war febr jung und ber beste Diener von der Welt. Er hatte vorher bei einem gemiffen Spanischen Goldschmieb, Namens Frang, gebient, und ich saate ihm mehr als einmal, daß ich ihn nicht zu mir nehmen wollte, um mit feinem Meister nicht in Streit zu gerathen. Der Knabe, ber aber nun einmal Berlangen nach mir hatte, trieb es fo lange bis mir sein Meister selbst ein Billet schrieb, worin er mir den Jungen willig überließ. So blieb er mehrere Monate bei mir, und war mager und eingefallen; wir nannten ihn nur unfer Altchen, und man hätte wirklich benken follen, daß er alt sey: benn er biente vortrefflich, war so vernünftig, und kaum fdien es möglich, daß Jemand im breizehnten Jahre fo viel Berstand haben könnte. In kurzer Zeit hatte sich ber Knabe wieber erholt, und indem sein Körper zunahm, ward er ber schönfte Mingling von Rom, und neben feinen übrigen Tugenben warb er auch in ber Runst vortrefflich: ich liebte ihn wie meinen Sohn, und hielt ihn auch so in der Kleidung. Als der Knabe sich wieder bergestellt sah, war er gang entzückt über das Blück, bas ihn in meine Hände geführt hatte, und ging oft, seinem Meister zu banken, ber fich in diefer Sache hatte so willig finden laffen. Nun hatte ber Meister eine schöne junge Frau, die sagte zum Anaben: Wie bist bu nur so schön geworben? Darauf antwortete Ascanio: Es ist mein Meister, ber mich schön, ber mich aber auch aut gemacht hat. Das mochte bem Weibe gar nicht gefallen, und ba fie es mit ihrem auten Rufe aar nicht genau nahm, mochte fie ben Rüngling mit allerlei Liebreizungen an fich

locken, die eben nicht die ehrbarsten waren, und ich merkte wohl, daß er ansing, mehr als gewöhnlich seine ehemalige Meisterin zu besuchen.

Nun begab sichs. bak er eines Tags einen meiner Lebrburiche ohne Urfache geschlagen hatte, ber fich, als ich nach Saufe fam. barüber beklagte, und versicherte. Ascanio babe nicht bie minbefte Urfache bazu gehabt. Darauf fagte ich zu biesem: Mit oder ohne Urfache follft bu Niemand in meinem Saufe follagen, ober bu follst seben wie ich bich treffen will. Als er barauf etwas einwenden wollte, warf ich mich gleich über ibn ber, und versette ihm mit Fäuften und Füßen so raube Stoge, als er wohl jemals gefühlt haben mochte. Sobald er nur aus meinen händen zu entkommen wußte, floh er ohne Jade und Müte aus ber Werkstatt, und ich wußte zwei Tage nicht wo er war; auch bekummerte ich mich nicht um ihn. Nach Berlauf berfelben fam ein Spanischer Ebelmann zu mir, ber Don Diego bieß, und ber liberalfte Mann war, ben ich je gekannt habe. Ich hatte für ihn einige Arbeiten vollendet, und noch einige unter ber hand, so bag er mein großer Freund war. Er sagte mir, Ascanio seb ju feinem alten Deifter jurudgekehrt, und ich mochte boch fo gut fenn. ibm seine Müte und Weste wiederzugeben. Ich antwortete, Meister Frang habe sich übel betragen, und es sey biefes bie rechte Art nicht: hatte er mir gleich angezeigt, daß Ascanio fich in feinem Saufe befinde, fo hatte ich ihm gern ben Abschied gegeben; ba er ihn aber zwei Tage im haufe gehalten habe ohne mir es anzuzeigen, fo wurde ich nicht leiben, daß er bei ihm bliebe, und sie sollten es nur nicht barauf ankommen laffen, bag ich ibn einmal bort erblicte. Alles bas überbrachte Don Diego, und Franz spottete nur barüber.

Den andern Morgen sah ich Ascanio, der an der Seite seines Meisters einige Lappalien arbeitete; er grüßte mich, da ich vorbeiging. Der Meister aber schien mich beinahe zu verlachen, und ließ mir durch Don Diego sagen: wenn mirs beliebte, so möchte ich Ascanio die Kleider schien, die ich ihm geschenkt hätte; thäte ichs auch nicht, so hätte es nichts zu sagen: Ascanio solle doch Kleider sinden. Darauf wendete ich mich zu Diego und sagte: Mein Herr! ich habe keinen edlern und rechtschaffenern

Mann gekannt als euch, und davon ist der nichtswürdige Franz gerade das Gegentheil. Sagt ihm von meinetwegen, daß wenn er mir vor der Nachtglocke nicht den Ascanio hierher in meine Berkstatt bringt, so ermorde ich ihn ohne Umstände; und dem Ascanio sagt: Wenn er nicht in der bestimmten Stunde von seinem Meister weggeht, so soll es ihm gleichfalls übel bekommen.

Ohne hierauf etwas zu antworten, ging Don Diego fort. richtete umftanblich aus was ich gefagt hatte, und Franz erschraf bergestalt, bag er nicht wußte was er thun follte. Inzwischen hatte Ascanio seinen Bater aufgesucht, ber nach Rom gekommen war, und nachdem er ben Sandel erfuhr, dem Franz gleichfalls rieth, ben Ascanio ju mir ju führen. Darauf sagte Frang: Co geh benn nur, Ascanio! bein Bater mag bich begleiten. Darauf versette Don Diego: Frang, ich befürchte irgend ein großes Unglud. Du kennst Benvenuto beffer als ich; führe ihn sicher jurud! ich gebe mit bir. Indessen hatte ich mich ju Sause vorbereitet, ging in meiner Werkstatt auf und ab, und erwartete ben Schlag ber Abendglode, völlig entschlossen, die fürchterlichfte Handlung meines Lebens zu begehen. Endlich traten berein Don Diego, Frang, Ascanio und ber Bater, ben ich nicht kannte; ich fab fie alle mit einem fürchterlichen Blid an. Frang, gang blaß, fagte: Sieh, hier ift Ascanio, ben ich bisber bei mir gehabt babe obne bag es meine Absicht mar, bir Migbergnugen gu machen. Ascanio fagte voll Ehrfurcht: Meister, verzeiht mir! ich bin hier alles zu thun was ihr befehlt. Darauf verfette ich: Bift bu gefommen, beine versprochene Beit bei mir auszuhalten? Ra, fagte er, und ich will niemals wieder von euch weichen. Darauf wendete ich mich und befahl dem Lehrburschen, ben er geschlagen hatte, bas Bunbel Rleiber zu bolen. Sier ift, fagte ich zu Ascanio, was ich bir geschenkt hatte; nimm zugleich beine Freiheit und geh wohin du willst. Don Diego, ber gang etwas anders erwartete, stand verwundert; indessen bat mich Ascanio. ich möchte ihm verzeihen und ihn wieder nehmen; bas Gleiche that der fremde Mann, der dabei stand. Ich fragte ibn, wer er fet? Er fagte, bag er ber Bater mare, und fuhr zu bitten fort: endlich verfette ich: Mus Liebe qu euch mags geschehen.

Nun hatte ich mich, wie schon oben erwähnt ift, entschloffen,

nach Frankreich zu gehen. Da ber Rabst mich nicht, wie sonst, mit günstigen Augen ansah, burch bose Zungen mein gutes Berbältniß gestört worden war, und ich sogar befürchten mußte, daß es noch schlimmer werden könnte, so wollte ich ein besseres Land, und mit Gottes Hülfe ein besseres Glück suchen, und gedachte mich allein auf ben Weg zu machen.

Als ich eines Abends meine Reise für ben andern Morgen beschlossen hatte, fagte ich meinem treuen Felig, er follte fich aller meiner Sachen bis zu meiner Rückfunft bebienen, und wenn ich außen bliebe, follte alles fein gehören. Nachher fette ich mich noch mit einem Beruginer Gefellen aus einander, ber mir geholfen hatte, die Arbeit für den Babst zu endigen: ich entließ ibn und bezahlte seine Arbeit; er aber bat mich, ich möchte ibn mit mir nehmen: er wolle die Reise auf seine Rosten machen. Nun war er freilich, wenn ich in Frankreich Arbeit finden follte. ber beste von ben Stalianern bie ich kannte, um mir zu belfen und beizustehen: ba ließ ich mich benn überreben und nahm ihn mit, auf die Bedingungen, die er mir vorgeschlagen batte. Ascanio. ber bei biesem Gespräche gegenwärtig mar, fagte halb weinend: Ihr habt mich wieder genommen: ich habe versprochen, lebens: lang bei euch zu bleiben, und bas will ich auch thun. Ich fagte ibm: Diegmal konne ich ihn nun nicht mitnehmen. Darauf machte er Anstalt, mir ju Fuße ju folgen. Da ich biesen Entschluß fab, nahm ich ein Pferd auch für ihn, ließ ihn einen Mantelsack aufbinden: und so hatte ich mich viel mehr belästigt als zuerst meine Absicht war.

So zog ich auf Florenz, nach Bologna, Benedig, und von da nach Padua. Aus dem Wirthshause holte mich herr Albertaccio del Bene, mein werther Freund. Den andern Tag ging ich, herrn Peter Bembo die Hand zu küssen, der damals noch nicht Cardinal war: er empfing mich mit außerordentlichen Liedkosungen; dann wendete er sich zu Albertaccio und sagte: Benvenuto soll mit all seinen Leuten bei mir wohnen, und wenn es hundert wären. Auch ihr bleibt nur gleich in meinem Hause: denn auf andere Weise kann ich ihn euch nicht überlassen: und so genoß ich des Umgangs dieses trefflichsten herrn.

Er hatte mir ein Bimmer eingeräumt, bas zu ehrenvoll für

einen Cardinal gewesen wäre, und verlangte, daß ich beständig an Seiner Gnaden Seite speisen sollte; sodann zeigte er, auf die bescheidenste Weise, im Gespräche sein Verlangen, von mir abgebildet zu sehn, und ich, der ich nichts mehr in der Welt wünschte, bereitete mir sogleich in ein Schächtelchen die weißeste Masse, und sing an, diesen geistreichen Kopf mit so guter Art zu entwerfen, daß Seine Gnaden ganz erstaunt darüber waren.

Nun war er in ben Wiffenschaften ber größte Mann und außerordentlich in der Boesie; aber von meiner Kunst verstanden Seine Unaben auch gar nichts, fo bag Sie glaubten, ich mare fertig, als ich kaum angefangen hatte; und ich konnte ibm nicht begreiflich machen, daß man viel Zeit brauche um so etwas gut ju machen. Ich aber entschloß mich, so viel Beit und Dube anzuwenden als ein solcher Mann verdiente; und ba er einen furgen Bart nach Benegianischer Art trug, hatte ich viele Noth, einen Ropf zu machen, ber mir genug that. Doch ward ich endlich fertig, und es schien mir die schönste Arbeit, die ich jemals gemacht batte, mas meine Runft betraf. Er aber war ganz verwirrt: benn er hatte geglaubt, ich würde bas Modell in awei Stunden und den Stembel vielleicht in gebn fertig machen; nun aber fab er wohl, daß ich verhältnigmäßig über zweibundert brauchen würde, und noch aar Urlaub nahm, nach Frankreich zu geben. Da wußte er gar nicht was er sagen sollte und verlangte, daß ich nur noch jur Rückfeite einen Begafus innerhalb eines Myrtenfranges abbilben follte. Das that ich in brei Stunden, und bie Arbeit fah febr gefällig aus. Er war äußerst zufrieden und sagte: Das Pferd scheint mir zehnmal schwerer zu machen als bas Köpfchen, mit bem ihr euch so sehr gequalt habt; ich fann bie Schwierigfeit nicht einsehen. Dann bat er mich, ich foll ihm boch noch die Stempel schneiben. 3ch weiß, fagte er, ihr macht bas so geschwind als ihr nur wollt. Dagegen versette ich, daß ich fie hier nicht machen konne; sobald ich aber irgendwo eine Werkstatt errichtete, sollte es nicht fehlen.

Mittlerweile hatte ich auch um brei Pferbe gehandelt: er aber ließ alle meine Schritte beobachten: benn er stand zu Badua in bem größten Ansehen. Als ich nun die Pferbe bezahlen wollte, bie man mir um 50 Ducaten überlassen hatte, sagte ber Besither:

Trefflicher Mann, ich verehre euch diese drei Pferde. Darauf antwortete ich: Du verehrst sie mir nicht, und von dem, der sie mir verehrt, darf ich sie nicht annehmen: denn ich habe ihm nichts leisten können. Darauf sagte der gute Mann: Wenn ihr diese Pferde nicht nehmt, so wird man euch gewiß in Badua keine andern geben, und ihr würdet genöthigt sehn, zu Fuße wegzugehen. Darauf ging ich zu Gerrn Peter, der von nichts wissen wollte, und mich aufs Freundlichste ersuchte, in Padua zu bleiben. Ich aber, der ich auf alle Weise sort wollte, war genöthigt die Pferde anzunehmen; und so reiste ich weiter.

Ich nahm ben Weg zu Land durch Graubundten: benn bie übrigen waren wegen bes Krieges nicht ficher. Wir tamen über ben Berg Alba und Merling nur mit großer Lebensgefahr: benn ob es schon ber 8. Mai war, lag noch ein außerordentlicher Schnee. Jenseit ber Berge blieben wir in einem Orte, ber, wenn ich mich recht erinnere, Wallenstadt hieß, und nahmen Quartier baselbst. Die Nacht kam ein Morentinischer Courier zu uns, ber fich Burbacca nannte: ich batte von ihm vormals als von einem wadern Manne reben boren, ber in seiner Brofession fehr tuchtig fen; ich wußte aber nicht, bag er burch feine Schelmstreiche beruntergekommen war. Als er mich im Wirthshause erblickte, nannte er mich beim Namen und sagte zu mir, er gebe in wichtigen Geschäften nach Lyon; ich solle ihm Gelb zur Reise borgen. Darauf antwortete ich: Bum Berborgen habe ich fein Gelb; wenn ihr aber mit mir in Gesellschaft kommen wollt, so werbe ich bis Lyon für euch bezahlen. Darauf weinte der Schelm, verstellte sich aufs Beste und sagte, daß in wichtigen Angelegenheiten der Nation, wenn einem armen Courier das Geld ausgebe, unser Einer verbunden fet, ihm zu belfen. Ferner fette er hingu, daß er die wichtigsten Dinge von herrn Philipp Strozzi bei fich habe, zeigte mir eine leberne Rapfel eines Bechers und fagte mir ins Dhr, in diesem Becher set ein Ebelftein, viele tausend Ducaten an Werth, auch die wichtigsten Briefe von gebachtem herrn. Darauf fagte ich, ich wollte ihm die Ebelfteine in seine Rleider verbergen, wo fie sicherer maren als in biesem Becher; ben Becher aber folle er mir laffen, ber ungefähr 10 Scubi werth war: ich wollte ibm mit 25 bienen. Darauf versette er. wenn es nicht anders gehe, so wollte er mit mir kommen: benn es wurde ihm nicht zur Ehre gereichen, wenn er ben Becher zurückließe, und dabei bliebs.

Des Morgens zogen wir ab und reisten von Wallenstadt nach Wesen, über einen See, der funfzehn Miglien lang ift. Als ich die Rähne des Sees erblickte, fürchtete ich mich: denn sie sind von Tannenholz, weder groß noch stark verpicht, und wenn ich nicht in einem andern ähnlichen Schiffe vier Deutsche Gbelleute mit ihren vier Pserden gesehen hätte, so wäre ich lieber zurückgekehrt als daß ich mich hätte bewegen lassen einzusteigen. Ja ich mußte denken, als ich die Bestialität jener Reisenden sah, daß die Deutschen Wasser nicht ersäuften wie unsere Italiänischen.

Doch meine beiden jungen Leute sagten zu mir: Benbenuto, es ist eine gefährliche Sache, mit vier Pferden in das Schiff zu steigen. Darauf versetzte ich: Seht ihr nicht, ihr seigen Memmen, daß jene vier Edelleute vor euch eingestiegen sind und lachend fortsahren! Wenn der See statt Wasser Wein wäre, so würde ich sagen, sie reisen so lustig, um darin zu ersausen; da es aber Wasser ist, so sehd versichert, die Deutschen haben so wenig Lust davon zu schlucken als wir.

Der See war funfzehn Miglien lang und ungefähr brei breit. Un ber einen Seite mar ein hoher höhlenvoller Berg, an ber andern das Ufer flach und grün. Als wir ungefähr vier Miglien gurudgelegt hatten, fing ber Gee an fturmifch zu werben. fo bag bie Männer, welche ruberten, uns um Beiftand anriefen, wir sollten ihnen an der Arbeit helfen: und so thaten wir eine Weile. Ich verlangte und beutete ihnen, fie follten uns auf jene Seite bringen; fie aber behaupteten, es fen unmöglich: benn es feb nicht Waffer genug, bas Schiff zu tragen, und es befanben sich bort einige Untiefen, an benen wir fogleich scheitern und alle erfaufen wurden. Dann verlangten fie wieber, wir follten ihnen rubern helfen, und riefen einander ju und ermunterten fich zur Arbeit. Da ich fie bergeftalt verlegen fab. legte ich ben Raum meines braunen Pferbes um beffen Sals jurecht und faste die Salfter mit ber linken Sand. Sogleich ichien es. als verstehe mich bas Thier, wie sie benn manchmal sehr gescheid find, und wiffe was ich thun wollte; benn ich hatte ihm bas

Gesicht gegen die frischen Wiesen gekehrt, und meine Absicht war, bak es schwimmend mich mit fich fortziehen sollte. In biesem Augenblick fam eine große Welle, welche über bas Schiff schlug. Ascanio schrie: Barmherzigkeit, lieber Bater, helft mir! und wollte fich an mir halten. Darauf jog ich meinen Dolch und fagte: sie sollten thun was ich ihnen gezeigt habe: benn bie Pferde würden ihnen eben so gut das Leben retten als ich auf biese Weise hoffte bavon zu kommen; wer sich aber an mir halten wollte, ben würde ich umbringen. So fuhren wir in dieser Tobesgefahr einige Miglien weiter. Ungefähr auf bem halben See fanden wir ein wenig niedriges Ufer, wo man ausruhen fonnte, und ich fah baselbst bie vier Deutschen Ebelleute ausgeftiegen. Als wir ein Gleiches ju thun verlangten, wollte ber Schiffer es feineswegs zugeben. Darauf sagte ich: Meine Rinder, nun ift es Zeit, etwas zu versuchen! Zieht bie Degen und zwingt fie, bak fie uns ans Land seten! Das erlangten wir mit großer Beschwerde: benn sie widersetten sich was sie konnten. Als wir aber ans Land gestiegen waren, mußten wir zwei Miglien einen Berg binauf, schlimmer, als batten wir über eine Leiter steigen follen. 3ch hatte ein schweres Bangerhemb an, ftarte Stiefeln, und es regnete, was Gott nur ichiden konnte. Die Teufel von Deutschen Sbelleuten thaten Bunder mit ihren Pferben, aber bie unfrigen taugten nicht dazu und wollten vor Anstrengung umkommen, als wir sie diesen beschwerlichen Berg binaufzwingen mukten.

Als wir ein wenig hinauf waren, strauchelte das Pferd des Ascanio, das ein trefflicher Ungar war. Ein wenig hinter ihm ging Burbacca, der Courier, dem Ascanio seinen Spieß zu tragen gegeben hatte. Als nun das Pferd siel und sich überschlug, war der Schurke von Courier nicht so behend, die Spize wegzuwenden; das Pferd stürzte vielmehr darauf und stach sich den Hals durch und durch und blieb für todt liegen.

Mein anderer Gefelle wollte seinem Rappen gleichfalls ein wenig helfen, aber er strauchelte gegen ben See zu, und hielt sich nur noch an einer bunnen Weinrebe. Das Thier trug ein paar Mantelsäcke, worin all mein Gelb war: benn ich hatte es barein gethan, um es nicht bei mir zu tragen, und alles, was

ich nur von Werth mit mir führte, hatte ich dazu gesteckt. Ich rief dem Jüngling zu, er solle sein Leben retten und das Pferd zum henter fallen lassen. Der Sturz war über eine Miglie, der Fels hing über und es mußte in den See fallen, und gerade da unten hatten unsere Schiffer angelegt, so daß, wenn das Pferd siel, so stürzte es ihnen auf den Hals.

Ich war allen voraus, wir saben bas Bferd straucheln und arbeiten, und es schien, als wenn es gewiß zu Grunde geben mußte. Ich fagte aber zu meinen Gefellen: Bekummert euch um nichts! wir wollen uns retten und Gott für alles banken. Nur jammert mich ber arme Burbacca, ber feine Ebelfteine auch auf bem Pferbe hat, in seinem Becher, die einige tausend Ducaten werth find: er bat fie an ben Sattel gebunden und glaubte ba sepen sie am sichersten; bas Meinige ift nicht viel über 100 Scubi. und ich fürchte nichts auf ber Welt, wenn ich bie Gnabe Gottes habe. Burbacca verfette: Ums Meine ift mirs nicht, wohl aber ums Eure! Da fagte ich ju ihm: Warum betrübst bu bich um mein Weniges und nicht um bein Bieles? Boller Berbruß berfette er barauf: In Gottes Namen, ba wir einmal in folden Umständen und in solcher Lage sind, so muß ich die Wahrheit fagen. 3ch weiß recht gut, daß eures mabrhafte Thaler find: aber in meinem Becherfutteral, bas fo viel erlogener Juwelen enthalten follte, ift nichts als Caviar. Da ich bas hörte, mußte ich lachen; meine Gesellen lachten auch, und er weinte. Das Bferd half sich aber, weil es sich selbst überlassen war, und so kamen unter bem Lachen unsere Rräfte wieder, und wir ftiegen weiter bergauf.

Die vier Deutschen Sbelleute, welche eher als wir auf ben Gipfel bieses steilen Berges gekommen waren, schickten einige Personen, uns zu helsen, so baß wir endlich bei bem allereinsamsten und wilbesten Wirthshause ankamen, durchweicht, mübe und hungerig. Man nahm uns freundlich auf: wir ruhten aus, trockneten uns und stillten unsern Hunger; auch wurden dem verwundeten Pferde gewisse Kräuter aufgelegt. Man zeigte uns eine solche Pflanze, die häusig an Zäunen wuchs, und sagte uns, daß, wenn wir die Wunde immer damit vollstopsten, das Pferd nicht allein beilen, sondern uns auch indessen vierde, als

wenn es kein weiteres Uebel hätte. Wir befolgten den Rath, bankten den Ebelleuten und reiften weiter, recht wohl wieder hergestellt. So zogen wir hin und priesen Gott, daß er uns aus so großer Gefahr gerettet hatte.

Nun kamen wir in eine Stadt jenseit Wesen, wo wir die Nacht ruhten, und alle Stunden einen Wächter hörten, der recht angenehm sang; weil aber daselbst die Häuser alle von Fichten-holz sind, so enthielt das Lied gar nichts anders, als daß man aufs Feuer Ucht haben sollte. Burbacca war noch vom Tage her in schreckhafter Bewegung und schrie im Traume: O Gott! ich ersause! und da er sich, außer dem Schrecken des vergangenen Tages, noch des Abends betrunken hatte, weil er es mit den Deutschen ausnehmen wollte, rief er manchmal: Ich brenne! Manchmal wieder glaubte er in der Hölle zu sehn, mit dem Caviar am Halse. So hatten wir eine sehr lustige Nacht, und alle unsere Noth war in Lachen verkehrt.

Des Morgens stiegen wir beim schönsten Wetter auf, und hielten Mittag in einem fröhlichen Dertchen, Lachen genannt, wo wir trefflich bewirthet wurden. Darauf nahmen wir Führer, die eben nach einer Stadt zurückehrten, welche Zürich heißt. Der Bote, der uns führte, ritt auf einem Damm, über den das Wasser ging, so daß der bestialische Führer strauchelte und mit dem Pferde ins Wasser stürzte. Ich war gerade hinter ihm, hielt mein Pferd an und sah die Bestie aus dem Wasser kommen. Er sing wieder an zu singen, als wenn nichts gewesen wäre, und machte mir ein Zeichen, daß ich ihm folgen sollte; ich warf mich aber auf die rechte Hand, durchbrach gewisse Zäune, und so führte ich meine Leute und den Burbacca.

Der Bote schrie und rief mir auf Deutsch: wenn die Leute mich sähen, so würden sie mich todt schlagen. So ritten wir weiter und kamen auch durch diesen Sturm. Wir gelangten nach Zürich, einer wundernswürdigen Stadt, so nett wie ein Ebelstein; wir ruhten daselbst einen ganzen Tag. Des andern Morgens machten wir uns bei Zeiten auf, und kamen in eine andere schöne Stadt, die Solothurn heißt, und gelangten ferner nach Lausanne, Genf und Lyon. Daselbst ruhten wir vier Tage. Wir waren singend und lachend hingekommen. Ich ergeste mich

sehr mit einigen meiner Freunde, und man bezahlte mir die Kosten, die ich gehabt hatte. Um Ende von vier Tagen nahm ich meinen Weg nach Paris. Das war eine angenehme Reise, außer daß in der Gegend von La Palisse uns eine Bande Räuber ansiel, von der wir uns mit nicht geringer Tapferkeit losmachten; von da aber reisten wir nach Paris ohne ein Hinderniß, und immer lachend und singend gelangten wir in Sicherheit.

## Neuntes Capitel.

Unbankbares Beiragen Rossos bes Malers. — Der Autor wird bem Könige Franz I. zu Fontainebleau borgestellt und fehr gnädig empfangen. — Der König verlangt, ihn in Dienste zu nehmen; er aber, da ihn eine schnelle Krankheit heimsucht, missäult sich in Frankreich, und kehrt nach Italien zurüld. — Große Gefälligkeit des Carbinals Ferrara gegen den Autor. — Was ihm auf dem Wege zwischen Lyon und Ferrara begegnet. — Der Herzog nimmt ihn freundlich auf. — Er kommt nach Rom zurüld, wo er seinen treuen Diener Felix wiedersindet. — Merkwürdiger Brief des Cardinals Ferrara über das Betragen des Cardinals Gabbi. — Er wird fälischich von einem Geseluen angeklagt, als wenn er einen großen Schab von Edskictien bestige, den er damals entwandt, als ihm der im Kastell belagerte Rabs die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gefangen genommen und auf die Engelsburg gebracht.

Als ich ein wenig ausgeruht hatte, ging ich, Rosso ben Maler aufzusuchen, ber sich im Dienste bes Rönias Franz 1. befand. Ich hielt diesen Mann für meinen größten Freund auf ber Welt: benn ich hatte ihm in Rom alle Gefälligkeit erzeigt, bie ein Mensch von dem andern erwarten fann, und weil sich mit kurzen Worten erzählen läßt, was er mir für Verbindlichkeit schuldig war, fo will ich nicht verfehlen, es anzuzeigen, und bie Undankbarkeit eines heimtückischen Freundes öffentlich barftellen. Als er in Rom war, hatte er so viel Uebels von den Werken bes Raphael von Urbino gesagt, daß die Schüler bieses trefflichen Mannes ihn auf alle Weise ermorden wollten; bavon errettete ich ibn und bewachte ibn Tag und Nacht mit der größten Mühe. Kerner hatte er auch von herrn Anton ba San Gallo, einem berrlichen Architekten, Boses gesprochen, ber ihm bagegen eine Arbeit nehmen ließ, die ihm herr Agnolo ba Cefi aufgetragen batte: und so fuhr gedachter Meister gegen Rosso fort zu banbeln, daß er bald vor hunger umgekommen mare: beswegen

borgte ich ihm manche zehn Scudi, um zu leben, die ich noch nicht wiedererhalten hatte.

Run, ba ich wußte, bag er im Dienste bes Ronigs war, ging ich ihn, wie gesagt, zu besuchen, nicht sowohl um mein Geld wieder zu haben als weil ich hoffte, er solle mir belfen und beistehen, daß ich in den Dienst bes großen Rönigs tame. Als der Mann mich erblickte, verwirrte er fich sogleich und sagte: Benvenuto, bu haft auf biefe Reise zu großes Geld verwendet, besonders gegenwärtig, wo man an den Krieg denkt und nicht an Boffen, wie wir machen konnen. Darauf versetzte ich, ich babe so viel Gelb mitgebracht, um wieder nach Rom auf eben die Weise zurückzukehren, wie ich nach Baris gekommen sep: ich habe für meine Mühe mit ihm eine andere Begegnung erwartet, und fast fange ich an zu glauben, daß herr Anton ba San Gallo wahr von ihm gegen mich geredet habe. Er wollte barauf meine Worte in Scherz verkehren: benn er merkte, bak er fich vergangen hatte. Ich zeigte ihm einen Wechselbrief von 500 Scubi auf Richard bel Bene. Da schämte sich ber Bosewicht, und wollte mich gleichsam mit Gewalt festhalten; ich aber lachte ihn aus, und ging mit einem andern Maler weg, ber eben gegenwärtig mar: er hieß Squazzella, war auch ein Florentiner, und ich wohnte in seinem Sause, mit brei Pferben und Dienern. für ein Gewisses die Woche. Er verköstigte mich gut, und ich bezahlte ihn noch besser.

Darauf suchte ich ben König zu sprechen, bei welchem mich ein gewisser Herr Julian Buonaccorsi, sein Schatzmeister, einsührte. Ich eilte nicht damit: denn ich wußte nicht, daß Rosso sich mit allem Fleiß demühte, mich von einer Unterredung mit dem König abzuhalten. Da aber Herr Julian dieses demerkte, sührte er mich schnell nach Fontainebleau, und stellte mich vor den König, der mir eine ganze Stunde die gnädigste Audienz gab; und weil er eben im Begriff war, nach Lyon zu gehen, sagte er zu Herrn Julian, er solle mich mit sich nehmen; unterwegs wolle man von einigen schönen Werken sprechen, die Seine Majestät in Gedanken habe. So zog ich im Gesolge des Hoss nach, und unterwegs wartete ich dem Cardinal Ferrara beständig auf, der damals den Hut noch nicht hatte. Dieser ließ sich alle

Abende in große Unterredungen mit mir ein, und sagte einsmals, ich möchte in Lyon in einer seiner Abteien bleiben, wo ich vergnügt leben könne bis der König aus dem Krieg zurücksomme; er selbst gehe nach Grenoble, und in seiner Abtei zu Lyon sollte ich alle Bequemlichkeiten sinden. Als wir in dieser Stadt anslangten, war ich krank geworden, und mein Geselle Ascanio hatte das viertägige Fieber, so daß mir die Franzosen und ihr Hos äußerst zuwider waren und ich die Zeit nicht erwarten konnte, wieder nach Rom zu kommen.

Als der Cardinal meine feste Entschließung sah, wieder zurückzukehren, gab er mir so viel Geld, daß ich ihm in Rom ein Becken und einen Becker von Silber machen sollte. Und so reisten wir fort auf den besten Pferden.

Als wir über die Gebirge des Simplon tamen, gefellte ich mich zu gewiffen Frangofen, mit benen wir eine Beit lang reiften, Ascanio mit feinem viertägigen, und ich mit einem geheimen Rieber, bas mich nicht einen Augenblid zu verlaffen schien. Ich hatte mir den Magen so verdorben, daß ich kaum ein ganges Brot die Woche verzehren mochte. Aeußerst verlangte ich nach Italien zu kommen. Ich wollte in meinem Baterland, und nicht in Frankreich fterben. Als wir ben Berg Simblon gurudgelegt hatten, fanden wir einen Aluk, nabe bei einem Ort, ber Robevebro biek: bas Waffer war febr breit und tief, und barüber ging ein langer, schmaler Steg ohne Geländer. Des Morgens war ein starker Reif gefallen, und ich befand mich vor allen Anbern an ber Brude. 3ch fab, wie gefährlich fie mar, und befahl meinen Befellen, fie follten absteigen, und ihre Bferbe an ber Sand führen. Go tam ich gludlich über bie Brude, und ging, mit einem ber Frangofen, ber ein Ebelmann mar, im Gefprach begriffen, weiter fort. Der andere, ein Notarius, war noch jurud, und spottete über ben Sbelmann und mich, bag wir uns aus leerer Furcht die Mübe gegeben batten, ju Fuße ju geben. Da wendete ich mich, und als ich ihn mitten auf der Brude fab. bat ich ibn, er möchte fachte tommen; benn er feb auf einer febr gefährlichen Stelle. Diefer Mensch, ber seine Frangofische Ratur nicht ablegen konnte, fagte mir in feiner Sprache, ich feb ein Mann von wenig Berg: bier feb gar teine Gefahr. Inbeffen er biefe Worte sprach, wollte er bas Pferd ein wenig ansvornen. bas fpaleich strauchelte, und neben einen aroken Stein fiel. Beil aber Gott fich oft ber Narren erbarmt, so that diese Bestie mit ber anbern Beftie, seinem Pferbe, einen großen Sturg, beibe unters Wasser. Als ich bas sah, eilte ich und lief und sprang mit großer Beschwerlichkeit auf ben Felsen, hing mich an benfelben, und erwischte ben Zipfel eines Oberrocks, ben ber Mann anbatte: baran jog ich ibn berauf, als er ichon gang vom Waffer bebeckt war. Er hatte viel geschluckt, und wenig fehlte, so ware Als ich ihn außer Gefahr sah, bezeigte ich ihm er erfoffen. meine Freude, ihm das Leben gerettet zu haben; aber er antwortete mir auf Frangofisch, und sagte, er bante mir nicht bafür: seine Schriften seben die Hauptfache, die manche gehn Scudi werth waren. Er fagte bas gleichsam im Born, gang burchweicht, sprudelnd und triefend. Da wendete ich mich zu einigen Boten, die wir bei uns hatten, und verlangte, fie follten ber Bestie helfen: ich wolle sie bezahlen. Giner bavon bemühte sich recht eifria, und fischte ihm seine Schriften wieder auf, so baß nichts verloren ging: ber andere aber wollte auf teine Weise que greifen, fo bag er auch teine Bezahlung verdiente.

Nachdem wir an obgedachtem Orte angekommen waren, zog ich nach Tische die Borfe, die wir gemeinschaftlich gemacht hatten. aus der ich die Auslage bestritt, und gab dem Boten, der jenem beigeftanden hatte, einiges Geld aus diesem gemeinschaftlichen Beutel. Da verlangte aber ber Notarius, ich follte ben Mann von dem Meinigen bezahlen, und ihm aus der Casse nicht mehr als ben ausgemachten Botenlohn reichen. Darauf schimpfte ich ihn aber wader aus. Balb barauf trat ber andere Bote vor mich, ber gar nichts gethan hatte, und verlangte, daß ich ihn auch bezahlen follte. Ich fagte barauf: Jener verbient ben Lohn, ber bas Areuz getragen hat. Er antwortete, er wollte mir bald ein Rreuz zeigen, bei bem ich weinen follte. Ich berfette, baß ich ihm zu bem Rreuz eine Rerze anzünden wolle, wobei er wohl zuerst weinen wurde. Wir waren auf der Granze zwischen bem Benezianischen und Deutschen, so lief er nach Leuten, und kam mit ihnen, einen großen Spieß in ber hand. 3ch faß auf meinem guten Pferd, und öffnete bie Pfanne meiner Buchfe.

Darauf wendete ich mich zu meinen Gefellen, und sagte: Diesen bringe ich zuerst um, und ihr andern thut eure Schuldigkeit: benn bas sind Straßenräuber, welche nur diesen geringen Anlaß ergreifen, uns zu überfallen.

Der Wirth, bei bem wir gegeffen hatten, rief einen von ben Anführern, einen Alten, und bat ihn, er möchte einem so großen Uebel vorbeugen: benn, fagte er, bas ift ein tapferer junger Mann, und bis ibr ibn in Studen baut, bringt er einen Theil von euch um; vielleicht entwischt er euch gar, und schieft ben Boten tobt. Da ward alles ruhig, und ber Alte, ihr Anführer, sagte ju mir: Geh in Frieden! Du würdest mit uns ju thun haben, und wenn du hundert bei bir hattest. Ich mußte wohl, daß er die Wahrheit sagte: benn ich war schon entschlossen. und hatte mich für tobt gegeben; ba ich aber nichts weiter Schimpfliches vernahm, schüttelte ich ben Ropf, und fagte: 3ch wurde mein Möglichstes gethan haben, um euch zu zeigen, daß ich ein lebendiges Geschöbf und ein Mensch seb. Darauf reiften wir weiter. Abends in ber ersten Berberge gahlten wir unfere Caffe, und ich trennte mich von dem bestiglischen Franzosen: mit bem andern aber, dem Edelmann, bielt ich Freundschaft, und kam mit meinen brei Bferben allein nach Ferrara.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich an ben hof bes herjogs, um Seiner Ercelleng aufzuwarten: benn ich wollte Morgens nach Loretto verreisen. Ich martete bis zwei Stunden in ber Nacht: ba erschien ber Herzog, und empfing mich aufs Gnäbiaste. Er befahl, ale er jur Tafel ging, man folle mir auch bas Handwaffer reichen. Darauf antwortete ich aufs Anmuthiafte: Gnäbigfter Berr! es find über vier Monate, bag ich weniger gegessen habe als man jum Lebensunterhalt nöthig glauben follte: beswegen weiß ich wohl, daß mich auch felbst die königlichen Speisen Ihrer Tafel nicht stärken würden. Erlauben Sie mir unterbessen, bag ich mich mit ben Ihrigen unterhalte, und vielleicht haben wir beibe bavon mehr Vergnügen als wenn ich an ber Tafel fage. Go fingen wir bas Gespräch an, bas bis fünf Uhr dauerte; bann beurlaubte ich mich, ging zu meinem Wirthshause, und fand einen trefflichen Tisch, den ber Herzog mir batte von feinen Speisen ablegen laffen, babei viel guten Wein. Da ich nun mehr als zwei Stunden meine gewöhnliche Tischzeit ausgesetzt hatte, aß ich mit großem Appetit, das erstes mal seit vier Monaten.

Morgens verreiste ich zur heiligen Mutter von Loretto, und als ich baselbst meine Andacht verrichtet hatte, ging ich nach Rom, wo ich meinen getreuen Felix fand, dem ich meine Werkstatt mit allem Geräthe und Zierrathen überließ, und eine andere, weit größer und geräumiger, neben Sugherello, dem Parfümeur, eröffnete. Und weil ich dachte, der große König Franz würde sich meiner nicht weiter erinnern, nahm ich mehrere Arbeiten von vielen Herren an, und arbeitete indessen an dem Becher und Becken, die ich für den Cardinal Ferrara unternommen hatte.

Viele Gesellen arbeiteten bei mir; ich hatte viel in Gold und Silber zu thun. Indeffen bekam ich mit meinem Veruginer Gefellen Berdruft, ber mir alles, was er auf feine Rleibung und sonstige eigene Bedürfnisse verwendet hatte, auf meine Rechnung schrieb, so bag er mir mit ben Reisekosten ungefähr 70 Scubi schuldig war. Wir hatten ausgemacht, er folle sich beswegen 3 Scudi monatlich abziehen lassen, ba ich ihn mehr als 8 Scudi verdienen ließ. Nach Verlauf von zwei Monaten aina dieser Schelm aus meiner Werkstatt, ließ mich mit vieler Arbeit belaben, und fagte, er wolle mir nichts weiter gablen. Desbalb rieth man mir, ihn gerichtlich zu belangen; ich aber hatte mir in ben Roof gesett, ihm einen Arm abzuhauen, und ich hätte es auch gewiß gethan; boch meine Freunde fagten, es ware nicht gut: ich verlöre mein Geld und vielleicht Rom noch einmal, benn bie Wunden laffen fich nicht abmeffen, und ich könne ihn ja auf seine Schrift, die ich in Händen habe, sogleich einstecken laffen. Ich folgte ihrem Rathe, aber ich wollte die Sache großmuthiger behandeln: ich klagte auf meine Schuld vor dem Auditor der Kammer, und gewann ben Proceß, nachdem er verschiedene Monate gedauert hatte: bann lieft ich ben Burichen ins Gefängniß bringen.

Meine Werkstatt war nun mit ben größten Arbeiten beladen; unter andern hatte ich allen Schmud von Gold und Ebelsteinen für die Gemahlin des Herrn Hieronhmus Orsino in der Arbeit; dieser war der Bater des Herrn Paul, der gegenwärtig Schwiegersohn unsers Herrn Herzogs Cosmus ist. Diese Werke waren sämmtlich bem Ende nah, und immer wuchsen mir neue zu. Ich hatte acht Arbeiter, und mußte noch vier anstellen, und so arbeitete ich, der Ehre und des Nutzens wegen, Tag und Nacht.

Inbessen ich nun so aufs Cifrigste meine Arbeiten zu beförbern bemüht war, erhielt ich einen Brief, den mir der Cardinal Ferrara aus Frankreich mit besonderer Gile schickte, des Inhalts:

"Benvenuto, lieber Freund! In biefen vergangenen Tagen hat sich der große, allerchristlichste König beiner erinnert, und bich abermal in seine Dienste begebrt; worauf ich ibm antwortete. bu habest mir versprochen, daß bu, sobald ich bich jum Dienst Seiner Majestät verlangte, sogleich kommen wolltest. Seine Majestät antwortete barauf: 3ch will, man solle ihm so viel Gelb ichiden, als ein Mann feines Gleichen zu einer bequemen Reise braucht. Darauf befahl er bem Abmiral, er solle mir 1000 Golbgulben aus bem Schatz ber Ersparnisse gablen laffen. Bei biefer Unterrebung war auch Carbinal Gabbi jugegen, ber fogleich bervortrat, und fagte, ein folder Befehl feb nicht nöthig: benn er habe bir Gelb genug angewiesen, und bu mußtest auf bem Wege febn. Berhielte fich nun die Sache nicht fo, bu hatteft fein Gelb erhalten, mareft nicht unterwegs, und es mare bir von allem keine Nachricht zugekommen, sondern es war eine bloke Aufschneiberei bes Cardinals, um zu zeigen, bag er sich auch um geschickte Leute bekummere, nach benen ber Rönig fragt, wie ich fast glaube, so antworte mir, sobald bu meinen Brief empfängft, der die reine Wahrheit enthält, damit ich ein andermal, wenn ich vor diesen großen König komme, in Gegenwart bes Prahlhansen, bas Gespräch nach und nach auf bich leiten und sagen kann, bak bu bas Gelb, welches bir ber Carbinal Gabbi geschickt haben wolle, nicht erhalten baft, daß bu nicht auf ber Reise, sonbern in Rom bist. Es wird fich zeigen, bak ber Cardinal dieß Alles nur aus Eitelkeit gesagt hat, und ich will einen neuen Befehl an ben Abmiral und ben Schatmeifter auswirken, daß du das Gelb zur Reise, welches dir der großmüthige König zugebacht hat, endlich erhalten mögest."

Run mag bie Welt bebenken, was ein ungunftiges Geschick über uns Menschen vermag! Ich hatte nicht zweimal in meinem

Leben mit bem närrischen Cardinälden Gabbi gesprochen, und er brablte auch biegmal nicht, um mir Schaben zu thun; sonbern es war eine Wirkung seines leeren und ungeschickten Gebirns. weil es auch scheinen sollte, als bekummere er fich um talentreiche Leute, die der König in seinen Dienst wünschte: er wollte darin bem Cardinal Ferrara gleichen. Wenn er nur nachber so klug gewesen ware, und mir ben Borfall gemelbet hatte, so wurde ich boch, um so einen bummen Strohmann nicht fteden zu laffen, aus Batriotismus irgend eine Entschuldigung gefunden, und feiner thörichten Brablerei einigermaßen nachgeholfen baben. Sobald ich ben Brief bes hochwürdiasten Cardinal Ferrara erhielt. antwortete ich sogleich, mir sey vom Cardinal Gabbi nichts in ber Welt bekannt, und wenn er mich auch hätte bereben wollen, so würde ich mich ohne Vorwissen Seiner Hochwürden Gnaben nicht aus Italien bewegt haben, besonders da ich in Rom mehr Arbeit als jemals finde; indessen wurde ich mich auf ein Wort Seiner allerdriftlichsten Majestät, bas mir burch so einen herrn zukäme, sogleich auf ben Weg machen, und alles Andere bei Seite werfen.

In dieser Zeit dachte mein Geselle von Perugia, der Berräther, eine Bosheit aus, die ihm auch sehr gut gelang: denn er erregte den Geiz des Pabstes Paul Farnese, oder vielmehr seines natürlichen Sohnes, den man damals Herzog von Castro nannte. Nun ließ mein gedachter Geselle einem der Secretäre des Herrn Peter Ludwig merken, daß er, da er mehrere Jahre bei mir gearbeitet habe, wohl wisse, und sich verbürgen könne, daß ich ein Bermögen von 80000 Ducaten besitze, davon der größte Theil in Juwelen bestehe, die eigentlich der Kirche ans gehörten. Denn ich habe sie damals, bei der Verheerung Roms, im Castell St. Angelo bei Seite gebracht. Sie sollten mich nur einmal schnell und ohne Geräusch wegfangen lassen.

Ich hatte einmal eines Morgens sehr früh über brei Stunben an obgedachtem Brautschmucke gearbeitet, und indes man meine Werkstatt eröffnete und kehrte, warf ich meine Jacke über, um mir ein wenig Bewegung zu machen. Ich ging durch die Strada Julia, und wandte mich an der Ede nach der Chiavica um, da begegnete mir Crispin, der Bargell, mit seiner ganzen hascherei, und sagte: Du bift ein Gefangener bes Babstes! Darauf antwortete ich: Crispin, du irrst dich in der Person! Nein, versetze er, du bist der brade Benvenuto: ich kenne dich recht gut; ich habe dich nach Castell St. Angelo zu führen, wohin treffliche Männer und Herren beines Gleichen zu gehen pflegen.

Da nun hierauf viele seiner Leute sich auf mich warsen, und mir mit Gewalt einen Dolch von der Seite und einige Ringe vom Finger reißen wollten, sagte er zu ihnen: Reiner unterstehe sich, ihn anzurühren! Genug, daß ihr eure Schuldigsteit thut, und ihn nicht entwischen laßt. Dann trat er zu mir, und verlangte mit höflichen Worten meine Wassen. Als ich sie ihm gab, siel mir ein, daß ich an derselben Stelle den Bompeo ermordet hatte. Darauf sührten sie mich ins Castell, und schlossen mich in eines der Zimmer oben auf dem Thurm. Das war das erstemal, daß ich das Gefängniß schmeckte, und war eben siebenzundbreißig Jahre alt.

## Behntes Capitel.

herr Peter Lubwig, bes Pabstes natürlicher Sohn, in hoffnung, gebachten Schat zu erhalten, überrebet seinen Bater, mit ber äußersten Strenge gegen ben Autor zu versahren. — Er wird von dem Gouverneur und andern obrigkeitlichen Personen verhört. — Treffliche Rebe zur Vertheibigung seiner Unschuld. — Peter Ludwig ihut alles Wögliche, ibn zu verderben, indessen den Konig von Frankreich sich für ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Castellcommandanten gegen ihn. — Geschichte des Wönchs Pallavieni. — Der Autor macht Anstalten zur Flucht. — Der Pabst, ungehalten über das Hitmort des Königs von Frankreich, beschließt, den Autor in sebenstänglichem Gesängniß zu halten.

Herr Peter Lubwig, ein Sohn bes Pabstes, bebachte bie große Summe, wegen welcher ich angeklagt war, und bat sogleich bei seinem Vater für mich um Gnabe, unter ber Bedingung, daß ich ihm ein Geschenk davon machte. Der Pabst gewährte ihm seine Bitte, und versprach zugleich, daß er ihm behülflich sehn wolle, das Geld zu erlangen. So hielten sie mich acht Tage im Gefängniß, nach Verlauf berselben sie mich, um der Sache einige Gestalt zu geben, zum Verhör holen ließen. Man brachte mich in einen der Säle des Castells: der Ort war

sehr ehrbar, und als Examinatoren fand ich baselbst ben Gouverneur von Rom, Herrn Benedict Conversini von Pistoja, ber
nachher Bischof von Jest wurde, sodann den Fiscal, dessen Namen
ich vergessen habe, und den Criminalrichter, Herrn Benedict da
Cagli. Diese drei singen an, mich zu befragen, erst mit freundlichen Worten, dann mit heftigen und fürchterlichen Ausdrücken:
benn ich hatte zu ihnen gesagt? Meine Herren, schon über eine
Stunde fragt ihr mich über Fabeln und leere Dinge; ihr sprecht
hin und wieder ohne daß ich weiß was das heißen soll. Ich
bitte euch, sagt, was ihr von mir verlangt? und laßt mich aus
euerm Munde gründliche Worte hören, und nicht eitel Fabeln
und Geschwähe.

hierauf konnte ber Gouverneur, ber von Biftoja mar, feine arimmige Natur nicht mehr verbergen, und versette: Du sprichft febr ficher, ja allzu fühn: bafür foll bein Stolz fo klein wie ein hunden werben, wenn bu meine gründlichen Worte boren wirft. bie weber Geschwät noch Märchen sind, wie bu saast, sondern eine Folge von Gründen, die du Mübe genug haben wirft, gründlich zu widerlegen. Und zwar wiffen wir gang gewiß, daß bu zur Zeit ber unglücklichen Berbeerung von Rom gegenwärtig in bem Caftell St. Angelo warft, und man fich beiner als eines Artilleristen bediente. Da du nun eigentlich Goldschmied und Juwelier bift, und Pabst Clemens bich vorher gekannt hatte, auch kein anderer von diefer Profession in der Nähe war, ließ er bich insgeheim rufen, vertraute bir bergeftalt, bag er bie Juwelen seiner Kronen, Bischofsmüten und Ringe burch bich ausbrechen und in die Falten seiner Rleider nähen lieft. Bei biefer Belegenheit haft bu für 80000 Scubi beimlich entwendet. Diefes hat uns einer beiner Gefellen gefagt, gegen ben bu bich beffen im Bertrauen gerühmt haft. Run erklären wir bir freimuthig, schaffe die Juwelen und ihren Werth berbei, so magst bu alsbann frei wieber bingeben.

Als ich diese Worte hörte, konnte ich mich des lauten Lachens nicht enthalten, und erft, nachdem ich mich eine Weile ausgeschüttet, sagte ich: Gott seh gebankt, daß ich das erstemal, da es ihm gefallen hat, mich gefänglich einziehen zu lassen, so glücklich bin, nicht etwa wegen einer geringen Sache verhaftet

zu werden, wie es öfters jungen Leuten zu begegnen pflegt. Wenn auch alles wahr wäre, was ihr sagt, so ift dabei nicht die geringste Gesahr für mich, daß ich etwa am Körper gestraft werden sollte: denn in jener Zeit hatte das Geset alle seine Krast verloren, und ich könnte mich daher entschuldigen, und sagen, daß ich, als Diener, diesen Schatz dem heiligen apostolischen Sit aufgehoben habe, mit der Absicht, solche Kostbarkeiten einem guten Pabste wieder zuzustellen, oder demjenigen, der mir sie wieder absorbern ließe, wie es nun durch euch geschähe, wenn sich die Sache so verhielte.

Hierauf ließ mich ber rasende Pistojeser keine weitern Gründe vorbringen, und versetzte wüthend: Berziere du die Sache, wie du willft, Benvenuto! Uns ist genug, das Unsere wieder gefunden zu haben, und mache nur geschwind, wenn wir nicht auf andere Weise als mit Worten versahren sollen. Zugleich wollten sie aufstehen und weggeben, worauf ich zu ihnen sagte: Reine Herren! mein Verhör ist nicht geendet: deswegen hört mich an, und dann geht wohin es euch gefällt! Sogleich nahmen sie wieder in völligem Zorne Plat, als wenn sie entschieden wären, nichts zu hören, was ich vordringen könnte; ja sie verdargen eine Art von Zusriedenheit nicht: denn sie glaubten alles schon gefunden zu haben was sie zu wissen verlangten.

Ich fing baher auf folgende Weise zu reben an: Bist, meine Herren, daß ich ungefähr zwanzig Jahre in Rom wohne, und daß ich weder hier noch anderswo jemals eingekerkert worden bin. Darauf sagte der Häscher von Gouverneur: Und du haft hier doch Menschen umgebracht! Darauf versetzte ich: Das sagt ihr, und nicht ich! Denn wenn einer käme, euch umzubringen, so würdet ihr euch schnell genug vertheidigen, und wenn ihr ihn erschlügt, würden es die heiligen Gesetze euch nachsehen. Und nun laßt mich auch meine Gründe vordringen, wenn ihr dem Pabst die Sache gehörig vorzutragen und ein gerechtes Urtheil über mich zu sprechen gedenkt. Ich sage euch von Reuem, es sind ungefähr zwanzig Jahre, daß ich das wundersame Rom bewohnt, und hier die größten Arbeiten meiner Prosession vollendet habe; und weil ich weiß, daß Christus hier wohnt und regiert, so hätte ich mich darauf mit der größten Sicherheit verlassen, ja

wenn ein weltlicher Fürst versucht hatte, mir einigen Schaben augufügen, so würde ich meine Buflucht au bem beiligen Stuble und zu bem Statthalter Chrifti genommen haben, bamit er mich beschütt hatte. Webe mir, wo soll ich nun jest hingeben? Bu welchem Kürften foll ich mich wenden, ber mich vor biefen schändlichen Absichten rette? Sättet ibr nicht, ebe ihr mich gefangen nahmt, untersuchen sollen, wo ich benn auch biese 80000 Scubi verwahren könnte? Sättet ihr nicht bas Berzeichniß ber Juwelen burchseben follen, bas man bei unserer apostolischen Rammer feit fünfbundert Jahren fleißig fortsett? Batte fich bann irgend eine Lucke gefunden, fo battet ibr meine Bucher und mich nehmen, und bie Bergleichung anstellen follen. Ich muß euch nur fagen. bie Bücher, in welchen bie Juwelen bes Babftes und ber Kronen verzeichnet steben, find noch alle vorhanden, und ihr werdet finden, daß Alles, was Pabst Clemens beseffen bat, forgfältig aufgeschrieben ift. Das Einzige könnte sebn: als ber arme Mann, Babst Clemens, sich mit jenen kaiserlichen Freibeutern vergleichen wollte, die in Rom geplundert und die Kirche geschmäht hatten, ba kam Einer zu biefer Bergleichsbandlung, ber, wenn ich mich recht erinnere, Cafar Iscatinaro bieg. Man hatte fich beinabe über alle Bunkte mit dem bedrängten Labste vereinigt, der boch bem Abgeordneten auch etwas Angenehmes erzeigen wollte, und einen Diamanten vom Finger fallen ließ, ber ungefähr 4000 Scubi werth sehn konnte. Secatinaro budte fich, ihn aufzuheben, worauf ber Babst saate: er mochte fich bes Rings aus Liebe zu ibm bebienen. Bei biesem mar ich gegenwärtig, und wenn biefer Diamant fehlen sollte, so sage ich euch, wo er hin ist, ob ich aleich überzeugt bin, auch biefes wird bemerkt febn. Und nun könnt ibr an eurer Stelle euch ichamen, einen Mann meines Gleichen fo behandelt zu haben, der fo vieles ehrenvoll für diesen avostolischen Sitz unternommen bat. Denn wißt nur, war ich jenen Morgen, als die Kaiserlichen in den Borgo brangen, nicht so thatig, fo überrumpelten fie ohne Sindernig bas Caftell. Riemand hatte mich bazu gebungen, und ich machte mich wacer an bie Artillerie, welche von ben Bombarbieren und Soldaten gang verlassen ba ftand. Ich sprach noch babei einem meiner Bekannten Muth ein, ber Raphael da Montelupo bieß und ein Bilbhauer

war: auch er hatte seinen Bosten verlaffen und fich gang erschrocken in eine Ede verkrochen: ich wedte ibn aus seiner Unthätigkeit, und wir beibe allein tobteten von oben berunter fo viele Feinde, daß die Truppen einen andern Weg nahmen. Auch ich war es felbst, ber nach bem Jecatinaro schof, weil er in ber Confereng mit dem Babste ohne die mindeste Ehrfurcht sprach. und, als ein Lutheraner und Reter, wie er war, gegen Seine Beiligkeit eine grobe Berachtung zeigte. Babst Clemens ließ barauf eine Untersuchung anstellen, und wollte ben Thater bangen laffen. Auch ich war es, ber ben Bringen von Orgnien an ben Kopf traf, als er die Laufgräben visitiren wollte. Dann habe ich ber heiligen Kirche so viel Schmuck und Zierbe von Silber, Gold und Juwelen und so viel schöne und treffliche Medaillen und Münzen gearbeitet. Und bas foll nun die freche pfäffische Belohnung seyn, die man einem Manne gubenkt, ber euch mit so viel Treue und Anstrengung gedient und geliebt bat? Und geht nur, hinterbringt, was ich gefagt habe, alles bem Babfte, fagt ibm, daß er feine fämmtlichen Juwelen befitt, und daß ich zur Zeit jener Berbeerung von der Kirche nichts anders erhalten habe als hundert Wunden und Beulen. Ich habe immer auf eine kleine Bergeltung gehofft, die Babst Baul mir versprochen batte: nun bin ich aber gang flar über Seine Beiligkeit und über euch, feine Diener.

Indessen ich so redete, hörten sie mir mit Erstaunen zu, sahen einander ins Gesicht und verließen mich mit Berwunderung. Alle drei zusammen gingen dem Pabste alles zu hinterbringen was ich gesagt hatte. Der Pabst schämte sich und befahl eiligst, man solle die sämmtlichen Rechnungen der Juwelen durchsehen. Es sand sich, daß nichts sehlte; aber sie ließen mich im Castell sitzen ohne etwas weiter zu fragen. Herr Peter Ludwig besonders, als er sah, daß er so übel gehandelt hatte, suchte meinen Tod zu beschleunigen.

Diese Unruhe und Verwirrung dauerte nicht lange, als ber König Franz schon mit allen Umftänden vernommen hatte, daß der Pabst mich so widerrechtlich gefangen hielt, und er gab seinem Gesandten an diesem Hofe, herrn de Montluc, in einem Schreiben den Auftrag, er solle mich, als einen Diener Seiner Majestät,

vom Pabste zurückforbern. Der Pabst, der sonst ein verständiger und außerordentlicher Mann war, betrug sich doch in dieser meiner Sache sehr unüberlegt und albern. Er antwortete dem Gesandten: Seine Majestät möchten sich doch nicht weiter meiner annehmen: ich seh ein wilder und gefährlicher Mensch; er habe mich einziehen lassen wegen verschiedener Todtschläge und anderer solcher Teuse leien. Der König antwortete aufs Neue, auch in seinem Neiche pflege man der besten Gerechtigkeit. Seine Majestät wisse die wackern Leute zu besohnen und zu begünstigen und ebenso die Uebelthäter zu bestrasen. Seine Heiligkeit habe den Benvenuto gehen lassen ohne nach dessen Arbeiten weiter zu fragen. Als er, der König, diesen Mann in seinem Reiche gesehen, habe er ihn mit Bergnügen in seine Dienste genommen, und verlange ihn nun als den Seinigen zurück.

Dieser Schritt bes Königs brachte mir großen Verbruß und Schaben, so ehrenvoll mir auch der Antheil war, den er an mir nahm: denn der Pabst war in rasende Verlegenheit gerathen, ich möchte nun, wenn ich hinginge, die verruchte Nichtswürdigkeit erzählen, die sie an mir begangen hatten: deswegen sann er nach, wie er mich ohne seine Ehre zu verlezen aus der Welt schaffen könnte.

Der Castellan des Castells St. Angelo war einer von unsern Florentinern, mit Namen herr Georg Ugolini. Dieser brabe Mann behandelte mich auf das Gefälligste von der Welt, und weil er bas große Unrecht kannte, bas mir geschah, ließ er mich auf mein Wort frei umbergeben. Ich hatte ihm, um biese Erlaubniß zu erhalten, Bürgschaft leiften wollen; allein er versette, er könne fie nicht annehmen: benn ber Babft fet über meine Sache gar ju febr entruftet; auf mein Wort hingegen wolle er trauen: benn er hore von jebem, mas ich für ein guberläffiger Mann set. Da gab ich ihm mein Wort, und er verschaffte mir zugleich die Bequemlichkeit, daß ich kleine Arbeiten machen konnte. Nun bedachte ich, bag biefer Berdruß bes Rabstes, sowohl megen meiner Unschuld als wegen ber Gunft bes Königs, boch vorübergeben muffe, und erhielt meine Werkstatt offen. Ascanio, mein Gefell, tam und brachte mir Arbeit. Bor Berdrug über bas Unrecht, bas mir geschab, konnte ich zwar wenig thun; boch machte

ich aus ber Noth eine Tugend und ertrug, so heiter als ich konnte, mein widriges Geschick, indem ich mir zugleich alle Wachen und Soldaten des Castells zu Freunden gemacht hatte.

Manchmal speiste ber Pabst im Castell, und unter ber Zeit waren die Thore nicht bewacht, sondern standen einem Jeden frei, wie an einem gewöhnlichen Palast. Man fand alsdann nothig, die Gefängnisse mit mehr Sorgfalt zu verschließen; aber ich ward immer gleich gehalten, und konnte auch zu solchen Zeiten frei herumgehen. Defters riethen mir einige Soldaten, ich solle mich davon machen: sie wollten mir durch die Finger sehen, weil ihnen das große Unrecht bekannt seh, das mir geschehe. Darauf antwortete ich nur, ich habe dem Castellan mein Wort gegeben, der ein so brader Mann seh, und der mir so viel Gesälligkeit erzeigt habe.

Unter Andern war ein tapferer und geistreicher Solbat, ber au mir fagte: Wiffe, mein Benbenuto, baf ein Gefangener nicht verbunden ift, und fich auch nicht verbinden fann, sein Wort au halten ober irgend eine andere Bedingung zu erfüllen. Thu was ich dir fage! flieh vor diesem Schurken von . . . . und vor bem Baftard, seinem Sohn, die dir auf alle Weise nach bem Leben fteben. Aber ich, ber ich lieber sterben wollte, als daß ich bem würdigen Castellan mein Wort gebrochen batte, ertrug biefen ungeheuern Berdruß so gut ich konnte, in Gesellschaft eines Beiftlichen aus bem Saufe Ballavicini, ber ein großer Brediger war. Man hatte ihn, als einen Lutheraner, eingezogen; er war ein febr guter Gesellschafter, aber als Monch ber ruchlosefte Rerl von der Welt, der zu allen Arten von Lastern geneigt war. · Seine schönen Gaben bewunderte ich, und feine häßlichen Lafter mußte ich aufs Söchste verabscheuen. Auch unterließ ich nicht, ibn barüber gang freimuthig zu tabeln und zu schelten; bagegen wieberholte er mir immer, ich fet als Gefangener nicht verbunben, bem Castellan mein Wort zu halten. Darauf antwortete ich, als Monch sage er wohl die Wahrheit, nicht als Mensch: benn wer Mensch und nicht Mond ware, mukte sein Wort unter allen Umftanden halten, in die er gerathen konnte: und fo wollte ich auch mein einfaches und tugenbfames Wort nicht brechen. Da er hieraus fab, bag er mich burch feine feinen und kunftlichen Argumente, so geschickt er sie auch vorbrachte, nicht bewegen konnte, gebachte er mich auf einem andern Wege zu versuchen. Er schwieg viele Tage gang von dieser Sache, las mir indessen die Bredigten bes Bruder hieronymus Savonarola, und machte fo eine vortreffliche Auslegung bagu, die mir viel schöner vorkam als die Predigten selbst, und mich gang bezauberte. Ich batte Alles in ber Welt für ben Mann gethan, nur nicht, wie schon gesagt, mein Wort gebrochen. Da er nun fab. daß ich vor seinen Talenten eine solche Chrfurcht hatte, fing er an, mit guter Art mich zu fragen, auf welche Weise ich mich benn hätte flüchten wollen, wenn mir bie Luft bazu gekommen ware? und wie ich, wenn man mich enger eingeschloffen batte, bas Gefängniß hatte eröffnen wollen? Diese Belegenheit wollte ich nicht vorbei laffen, um biefem klugen Manne ju zeigen, baß ich auch Geschicklichkeit und Reinheit befite: ich fagte ibm, bak ich jedes Schloß, felbft bas schwerfte, gewiß eröffnen wolle, und besonders die von diesem Gefängniffe follten mich nicht mehr Mühe gekoftet haben als ein Studchen frifden Rafe ju verzehren. Der Mond, ber mein Gebeimnig ju erfahren wünschte, berspottete mich und fagte: Die Menschen, die fich einmal in ben Ruf gesett haben, daß sie geistreich und geschickt find, rühmen fich gar vieler Dinge: wollte man fie immer beim Wort halten, so würde Manches zurüchleiben, und fie würden einen guten Theil ihres Credits verlieren. So mochte es auch wohl euch geben: ihr fagt so unwahrscheinliche Dinge, und wenn man die Ausführung verlangte, würdet ihr wohl schwerlich mit Ehre bestehen.

Das verdroß mich von dem Teufelsmönche, und ich antwortete, daß ich immer viel weniger verspräche als ich auszuführen verstünde: das, was ich wegen der Schlüffel behauptet hätte, seh eine geringe Sache; mit wenig Worten solle er volltommen einsehen, daß alles wahr seh. Darauf zeigte ich ihm undesonnener Weise mit großer Leichtigkeit alles, was ich behauptet hatte. Der Mönch, ob es gleich schien, als wenn er sich um die Sache nichts bekümmere, lernte mir, als ein fähiger Mann, alles in der Geschwindigkeit ab.

Run ließ mich, wie ich schon oben erwähnt habe, ber

mackere Castellan bes Taas frei berumaeben: auch ward ich bes Nachts nicht wie die übrigen eingeschloffen. 3ch konnte babei in Gold, Silber und Wachs arbeiten was ich wollte: und fo batte ich auch einige Wochen mich mit einem Beden für ben Carbinal Kerrara beschäftigt; zulett verlor ich über meinen eingeschränkten Rustand alle Luft, und arbeitete nur, um mich zu zerstreuen, an einigen kleinen Wachsfiguren. Von biesem Wachs entwandte mir ber Monch ein Stud, und führte bas alles wegen ber Schlüssel damit aus, was ich ihn unbedachtsamer Weise gelehrt hatte. Er nahm zum Gefellen und Selfer einen Schreiber, Namens Ludwig, einen Pabuaner; allein als man die Schluffel bestellte, that der Schlosser sogleich die Anzeige. Der Castellan, ber mich einigemal in meinem Rimmer besucht und meiner Arbeit zugesehen hatte, erkannte mein Wachs und fagte: Wenn man schon diesem armen Benbenuto bas größte Unrecht von der Welt gethan hat, so hätte er sich boch gegen mich folche Sandlungen nicht erlauben follen, ba ich ihm alle mögliche Gefälligkeit erzeigt babe. Gewiß, ich will ihn fester halten und alle Nachsicht foll aufhören. Co ließ er mich mit einigem Unmuth einschließen, und mich verbroffen besonders die Worte, welche mir feine vertrautesten Diener binterbrachten, beren einige mir febr wohl wollten, und fonft von Zeit ju Beit erzählten, wie fehr ber Berr Castellan sich zu meinem Besten verwendet babe. Nun aber hinterbrachten fie mir, daß er mich einen undankbaren, eiteln und treulosen Menschen ichelte.

Da nun einer dieser Leute mir auf eine etwas harte und unschidliche Art diese Scheltworte ins Gesicht sagte, fühlte ich mich beleidigt in meiner Unschuld und antwortete, ich hätte niemals mein Wort gebrochen, und ich wollte das mit der ganzen Kraft meines Lebens behaupten, und wenn er oder ein anderer wieder solche ungerechte Worte gegen mich brauchte, so würde ich ihn auf alle Fälle der Lügen strasen. Er entrüstete sich darüber, lief in das Zimmer des Castellans, brachte mir das Wachs und meine Zeichnung des Schlüssels. Alls ich das Wachs sah, sagte ich ihm, wir hätten beide Recht; allein er solle mir eine Unterredung mit dem Herrn Castellan verschafsen, und ich wollte ihm eröffnen, wie sich die Sache befände, die von größerer Bedeutung

setz als sie glaubten. Sogleich ließ ber Castellan mich rusen. Ich erzählte ben ganzen Borfall: ber Mönch ward enger eingeschlossen, und bekannte auf den Schreiber, der dem Galgen sehr nahe kam. Doch unterdrückte der Castellan die Sache, die schon bis zu den Ohren des Pabstes gekommen war, rettete seinen Schreiber von dem Strick, und ließ mir wieder so viel Freiheit als vorher.

Da ich fah, daß man sich bei biesem Falle mit so vieler Strenge benahm, fing ich boch auch an, an mich selber zu benten, und sagte bei mir: Wenn nun ein andermal eine folche Berwirrung entstünde und ber Mann traute mir nicht mehr, fo wurde ich ihm auch nicht mehr verbunden sebn, und möchte mir wohl alsbann ein wenig mit meinen Erfindungen belfen, die gewiß beffer als jene Pfaffenunternehmung ausfallen sollten. So fing ich nun an, mir neue ftarke Leintücher bringen zu laffen, und Die alten ichicte ich nicht wieber gurud. Wenn meine Diener banach fragten, so sagte ich, fie follten ftill febn: benn ich hatte fie einigen armen Solbaten geschenkt, bie in Gefahr ber Galeere geriethen, wenn fo etwas beraustame, und fo hielten fie mir alle, besonders aber Felix, die Sache geheim. Indeffen leerte ich einen Strohfack aus und verbrannte bas Stroh im Ramine, bas in meinem Gefängniß war, und fing an von den Leintuchern Binden zu fcneiben, ein Drittheil einer Elle breit; und als ich so viel gemacht hatte als ich glaubte, daß genug seb, mich von ber großen Sobe bes Thurms herunterlassen, sagte ich meinen Dienern, ich habe genug verschenkt: fie follten nun, wenn fie mir neue Leintucher brächten, die alten immer wieber mitnehmen. Und so vergagen meine Leute gar bald die ganze Sache.

Die Carbinäle Santiguattro und Cornaro ließen mir die Werkstatt zuschließen, und sagten frei heraus, der Pabst wolle nichts von meiner Loslassung wissen; die große Gunst des Königs habe mir mehr geschadet als genutt: denn die letzen Worte, welche Herr de Montluc von Seiten des Königs dem Pabste hinterbracht habe, sehen gewesen, er solle mich in die Hände der ordentlichen Hofrichter geben, und wenn ich gesehlt habe, solle man mich züchtigen; aber habe ich nicht gesehlt, so verlange die Vernunft, daß er mich loslasse. Diese Worte hatten den Pabst

so sehr verdrossen, daß er sich vorsetzte, mich niemals wieder frei zu geben. Was den Castellan betrifft, der half mir von seiner Seite so gut er konnte.

## Eilftes Capitel.

Streit zwischen bem Autor und Ascanio. — Seltsame trante Phantafie bes Schloßhauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Cellini verändert warb. — Dieser wird enger als jemals eingeschloffen, und mit großer Strenge behandelt. — Er entflieht; Carbinal Cornaro nimmt ihn auf und verbirgt ihn eine Zeit lang.

Als in biefer Zeit meine Keinbe faben, bag meine Bertstatt verschlossen war, sagten sie alle Tage mit Berachtung irgend ein beleidigendes Wort zu meinen Dienern und Freunden, die mich noch im Gefängniß besuchten; unter andern begegnete mit Ascanio folgende Geschichte. Er besuchte mich alle Tage zweimal und verlangte eines Tags, ich solle ihm aus einer blauen Samtweste, die ich nicht mehr trug und die mir nur ein einzigesmal bei ber Procession gebient hatte, ein Westchen machen lassen. Ich fagte ihm bagegen, es feb weber Zeit noch Ort, folde Rleiber zu tragen. Das nahm ber junge Mensch so übel, bag er zu mir fagte, er wolle nun auch nach Tagliacozzo zu ben Seinigen geben. Ich sagte ihm voll Verbruß, er mache mir großes Beranugen, wenn er mir aus ben Augen ginge. Darauf schwur er, mit beftiger Leibenschaft, daß er mir niemals mehr vors Gesicht kommen wolle. Als wir dieses sprachen, gingen wir eben um ben Thurm bes Castells spazieren. Es begab fich, bag ber Castellan uns eben begegnete, als Ascanio zu mir sagte: Run gehe ich fort: leb' wohl für immer! Und ich antwortete ibm: So fet es benn für immer! Und bamit es wahr bleibe. will ich ber Wache fagen, daß fie bich nicht mehr bereinlaffen foll. Dann wendete ich mich zum Castellan, und bat ibn von ganzem Herzen, er möge der Wache befehlen, daß Ascanio nicht wieder berein burfe, und fette bingu: Diefer Anabe vergrößert noch mein großes Uebel: beswegen bitte ich euch, herr Caftellan, laßt ihn nicht wieder herein! Dem Caftellan that bas febr leib: benn er wußte, daß es ein Junge von viel Fähigkeiten war; babei hatte er eine so schöne Gestalt, daß Jeder, der ihn nur einmal gesehen hatte, ihn ganz besonders lieb gewann.

Der junge Mensch ging weinend fort und hatte einen kleinen Säbel bei fich, ben er manchmal heimlich unter seinen Kleibern trug. Als er aus bem Caftell mit fo verweintem Geficht fam, begegnete er zwei meiner größten Feinde, dem obgedachten Hieronymus von Berugia und einem gewiffen Michael, zwei Golb: schmieben. Michael, weil er Freund von jenem Schelm von Berugia und Keind von Ascanio war, sagte: Bas will bas beißen, bag Ascanio weint? Bielleicht ift fein Bater geftorben? ich meine ben Bater im Castell. Ascanio versette: Er lebt, aber du follst sterben! Und so hieb er ihn zweimal über den Ropf: mit dem erstenmal streckte er ihn auf die Erde; mit dem zweiten hieb er ihm die Finger ber rechten Sand ab, und traf ihm boch noch den Kopf: der Mann blieb für tobt liegen. Sogleich erfuhr es ber Babft, ber benn mit bedeutenden Worten fagte: Beil benn doch ber König ein Urtheil verlangt, so gebt ihm brei Tage Beit, seine Gründe beizubringen. Alsbald kamen fie, und besorgten bas Geschäft, bas ihnen ber Babft aufgetragen batte. Der brabe Caftellan ging fogleich jum Babfte, und zeigte, baß ich von biefer Sache nichts wiffen könne, indem ich den Anaben in dem Augenblick weggejagt habe. So vertheidigte mich der Mann mit aller Kraft, und rettete mir bas Leben in biesem wilden Augenblick. Ascanio entfloh nach Tagliacozzo zu ben Seinigen, schrieb mir von ba, und bat taufendmal um Bergebung. Er bekannte fein Unrecht, bag er mir, bei meinem großen Unglud, noch Berdruß gemacht habe; wenn mir aber Gott bie Gnabe erzeigte, bag ich wieber aus bem Gefängniß fame, so wolle er mich nicht mehr verlaffen. Ich ließ ihm wiffen, baß er fortfahren follte etwas ju lernen: wenn Gott mir bie Freiheit gabe, wollte ich ihn gewiß wieder ju mir berufen.

Der Castellan, ber mich übrigens sehr gut behandelte, ward alle Jahre von einer gewissen Krankheit befallen, die ihm ganz und gar den Kopf verrückte, und wenn er davon angegriffen wurde, pflegte er sehr viel zu schwatzen; und es waren seine grillenhaften Vorstellungen alle Jahre verschieden. Denn einmal glaubte er ein Delkrug zu sehn, ein andermal ein Frosch, und

ba hüpfte er auch nach Art biefes Thieres; hielt er fich für tobt. so mußte man ihn begraben, und so hatte er alle Rabre eine neue Einbilbung. Dießmal stellte er fich vor, er fet eine Flebermaus, und wenn er fo spazieren ging, gischte er manchmal leife. wie biefe Geschöpfe, bewegte fich auch ein wenig mit ben Banben und bem Rörper, als wollte er fliegen. Die Aerzte, bie ibn wohl kannten, so wie seine alten Diener suchten ibm alle Art von Unterhaltung zu verschaffen, und weil sie glaubten, er habe großes Bergnügen, mich biscuriren zu hören, so holten fie mich alle Augenblide, und führten mich ju ihm. Ich mußte manchmal vier bis fünf Stunden bei biefem armen Manne bleiben, und durfte nicht aufhören zu reben. Er verlangte, baß ich an seiner Tafel gegen ihm über siten sollte; und babei murbe von beiben Seiten unaufhörlich gesprochen. Bei bieser Belegenbeit af ich sehr gut; aber er, ber arme Mann, af nicht und schlief nicht, und ermübete mich bergeftalt, bag ich nicht mehr vermochte. Manchmal, wenn ich ihn ansah, konnte ich bemerken, baß seine Augen gang falsch gerichtet waren: bas eine blidte babin, bas andere borthin. Unter andern fing er auch an mich ju fragen, ob mir wohl niemals die Luft ju fliegen angekommen seb? Darauf versette ich, eben diejenigen Dinge, die bem Menschen am Schwerften vorfamen, hatte ich am Liebsten ju vollbringen gewünscht und vollbracht, und was bas Fliegen betreffe, fo habe mir Gott und die Natur einen Rörber, febr geschickt jum Laufen, gegeben, und wenn ich nun noch einige mechanische Bortheile bazu thate, so sollte mir bas Kliegen sicher gluden. Darauf fragte er mich, auf welche Weise ich es anfangen wollte, und ich versette: Wenn ich die Thiere, welche fliegen, betrachte, um bas, mas ihnen die Natur gegeben hat, burch Runft nachzuahmen, so finde ich nur die Fledermaus, die mir zum Muster bienen fann.

Kaum hatte er ben Namen Flebermaus gehört, als seine bießjährige Narrheit bei ihm aufwachte, und er mit lauter Stimme rief: Das ist wahr! bas ist bas rechte Thier! Und bann wendete er sich an mich und sagte: Benvenuto, nicht wahr, wenn man dir die Gelegenheit gabe, so wurdest du auch Muth haben zu fliegen? Ich versetze, er solle mir nur die Erlaubniß

geben, so getraute ich mich bis hinaus auf die Wiesen zu fliegen, wenn ich mir ein paar Flügel von feiner gewichster Leinwand machen wollte. Darauf versetzte er: Das könnte ich wohl zugeben; aber der Pabst hat mir befohlen, dich aufs Genaueste in Acht zu nehmen. Auch weiß ich, daß du ein künstlicher Teusel bist, und im Stand wärest, mir zu entsliehen: darum will ich dich mit hundert Schlüsseln verschließen lassen, damit du aushalten mußt.

Run fing ich an, ihn zu bitten, und brachte ihm ins Gebächtniß, daß ich also ihm ja schon hätte entsliehen können; daß ich aber mein Wort gegen ihn niemals gebrochen haben würde. Ich bat ihn um Gotteswillen und bei allen den Gefälligkeiten, die er mir schon erzeigt hatte, daß er das Uebel, das ich ohnebieß leiden mußte, nicht noch vergrößern möchte.

Indem ich also sprach, befahl er ausdrücklich, daß sie mich binden und mich in meinem Gefängnisse wohl einschließen sollten. Da ich nun sah, daß nichts anders zu hoffen war, sagte ich ihm in Gegenwart aller der Seinigen: So verschließt mich nur wohl! denn ich werde euch auf alle Weise zu entkommen suchen. So sührten sie mich weg und sperrten mich mit der größten Sorgfalt ein.

Nun fing ich an, die Art und Weise zu überlegen wie ich entkommen könnte. Sobald ich eingeschlossen mar, untersuchte ich bas Gefängniß, und ba ich ficher glaubte, ben Weg gefunden ju haben, wie ich herauskommen konnte, so bebachte ich, wie ich von dem hoben Thurm berunter kommen wollte, nahm meine Leintücher, die ich, wie gefagt, icon gerschnitten hatte, nabte fie wohl zusammen, und bedachte, wie viel Deffnung ich brauchte. um burchzukommen, und bereitete überhaupt Alles, mas mir nur dienen konnte. Ich holte eine Bange berbor, die ich einem Savoyarden genommen hatte, ber fich unter ber Schloftwache befand. Er forgte für die Bafferfäffer und Brunnen, und arbeitete babei allerlei in Holz. Unter verschiedenen Bangen, die er brauchte, war auch eine febr ftarke und große; ich überlegte. daß sie mir sehr nütlich sehn könnte, nahm fie ihm weg und verbarg fie in meinem Strohfad. Als nun die Beit herbeitam, baß ich mich ihrer bedienen wollte, so fing ich an, bamit bie Nägel zu untersuchen, wodurch die Bänder der Thur befestigt waren; weil aber die Thure doppelt war, so blieb auch der umgeschlagene Theil der Nägel ganz verdorgen, so daß ich mit der größten Mühe von der Welt endlich einen herausbrachte. Darauf überlegte ich, wie ichs nun anzusangen hätte, daß man es nicht merkte, und vermischte ein wenig rostigen Eisenseil mit Wachs, welches dadurch die Farbe der Nägelköpfe erhielt, die ich nun, so wie ich einen herauszog, wieder auf den Bändern vollkommen nachahmte. So hatte ich die Bänder nur oben und unten befestigt, indem ich einige Nägel abstutzte, und sie leicht wieder einstette, damit sie mir die Bänder nur sest halten sollten.

Dieses Alles vollbrachte ich mit großer Schwierigkeit: benn ber Castellan träumte jebe Nacht, ich seh entstohen, und schickte alle Stunden ins Gefängniß. Der Mensch, ber jedesmal kam, betrug sich wie ein Häscher; man nannte ihn Bozza, er brachte immer einen andern mit sich, ber Johann hieß, mit bem Zunamen Bedignone: dieser war Soldat, jener Auswärter. Johann kam niemals in mein Gefängniß ohne mir etwas Beleidigendes zu sagen; der andere war von Prato, und daselbst bei einem Apotheker gewesen. Er betrachtete genau jene Bänder, und überhaupt das ganze Gefängniß; und ich sagte zu ihm: Nehmt mich wohl in Acht! denn ich gedenke auf alle Weise zu entstiehen. Ueber diese Worte entstand zwischen mir und ihm die größte Feinbschaft, so daß ich mein Eisenwerk, die Zange nämlich und einen ziemlich langen Dolch, auch andere dergleichen Dinge, sorg-fältig in meinem Strohsack verbarg.

Sobald es Tag ward, kehrte ich das Behältniß selbst, und ob ich gleich von Natur mich an der Reinlickkeit ergeze, so trieb ich sie zu jener Zeit aufs Aeußerste. Sobald ich gekehrt hatte, machte ich mein Bett aufs Zierlichste, und putte es mit Blumen, die ich mir sast alle Morgen vom Savoharden bringen ließ, dem ich die Zange entwendet hatte. Wenn nun Bozza und Pedignone kamen, so saste ich ihnen gewöhnlich, sie sollten mir vom Bette bleiben: ich wollte es weder beschmutzt noch eingerissen haben; und wenn sie es ja einmal, um mich zu necken, nur leicht berührt hatten, rief ich: Ihr schmutzigen Lumpen! werde ich doch gleich an einen eurer Degen meine Hand legen,

und euch so zurichten, daß ihr euch verwundern sollt: glaubt ihr wohl werth zu seyn, das Bett von meines Gleichen anzurühren? Wahrhaftig, ich werde mein Leben nicht achten, da ich gewiß bin, euch das eure zu nehmen. Ift es nicht genug an meinem Verdruß und meiner Noth? wollt ihr mich noch ärger quälen? Hört ihr nicht auf, so will ich euch zeigen, was ein verzweifelter Mensch thun kann.

Das sagten sie alles dem Castellan wieder, der ihnen ausdrücklich befahl, sie sollten sich meinem Bette nicht nähern, und übrigens aufs Beste für mich sorgen. Da ich nun mein Bett gesichert hatte, glaubte ich schon alles gethan zu haben, weil in demselben alle Hülfsmittel zu meinem Unternehmen verborgen lagen, und ich freute mich um so mehr, weil ich schon Aussehen erregt hatte.

Am Abend eines Festtages unter andern war der Castellan in einem sehr übeln Zustand: seine Krankheit hatte sich versichlimmert, und er wollte nun von nichts anders wissen, als daß er eine Fledermaus seh. Er befahl seinen Leuten, wenn sie hörten, daß Benvenuto weggeslogen wäre, sollten sie ihn nur gewähren lassen; er wolle mich gewiß wieder einholen: denn bei Nacht würde er stärker sliegen als ich. Benvenuto, pslegte er zu sagen, ist nur eine nachgemachte Fledermaus; ich aber bin es wahrhaftig. Mir ist er anbefohlen: ich will seiner schon wieder habhaft werden. So war es viele Nächte fortgegangen: er hatte alle seine Diener ermüdet; ich ersuhr was vorging auf verschiedenen Wegen, besonders durch den Savoharden, der mir sehr wohl wollte.

An eben diesem Abend hatte ich mich entschlossen, es koste was es wolle, zu entfliehen. Ich wendete mich vor allen Dingen zu Gott, und bat Seine göttliche Majestät, in so einem gefährlichen Unternehmen mich zu beschützen und mir beizustehen. Hernach legte ich Hand ans Werk, und arbeitete die ganze Nacht an den Sachen, die ich brauchen wollte. Zwei Stunden vor Tage nahm ich die Bänder mit großer Mühe herunter, denn das Thürgewände und der Riegel hinderten mich dergestalt, daß ich nicht ausmachen konnte, und ich mußte daher das Holz zerssplittern; doch brachte ich sie endlich auf, und nahm die Binden

auf ben Rücken, die ich auf zwei Hölzern nach Art der Sanfsspindeln gewunden hatte. Run ging ich hinaus, und an der rechten Seite des Thurms herum, deckte von innen zwei Ziegel des Daches auf, und hob mich mit Leichtigkeit hinauf. Ich hatte ein weißes Nachtwestehen an, auch weiße Beinkleider und Halbstiefeln, und in die Stiefel hatte ich meinen Dolch gesteckt. Nachher nahm ich ein Ende meiner Binden, und hing es an ein Stück Ziegel, das in den Thurm gemauert war, und ungefähr vier Finger herausstand. Die Binde hatte ich auf Art eines Steigbligels zubereitet. Darauf wendete ich mich zu Gott, und sagte: Hilf mir nun, weil ich Recht habe, wie du weißt, und weil ich mir selbst zu belsen gedenke!

Nun ließ ich mich fachte binab, und indem ich mich burch bie Gewalt ber Arme erhielt, fam ich endlich bis auf ben Boben. Es war fein Monbenschein, aber eine icone Belle. Da ich unten mar, betrachtete ich bie große Sobe, von ber ich fo fühn heruntergekommen war, und ging vergnügt weg: benn ich glaubte befreit zu febn. Es fand fich aber anders: benn ber Castellan batte an biefer Seite zwei bobe Mauern aufführen laffen, wo er feine Ställe und feinen Sühnerhof batte, und es waren die Thuren von außen mit großen Riegeln verschloffen. Da ich fab, bag ich nicht hinaus konnte, ging ich bin und wieber und überlegte mas zu thun fet. Unversehens ftieß ich wiber eine große Stange, bie mit Stroh bebedt war, richtete fie mit aroker Schwierigfeit gegen die Mauer, und half mir mit Gewalt meiner Arme in die Bobe; weil aber die Mauer febr scharf war. so konnte ich nicht gang binaufkommen, und entschloß mich, ein Stud meiner neuen Binbe von ber andern Spinbel bagu anguwenden: benn die andere war am Thurm bes Schloffes bangen geblieben. Da ich fie nun an ben Balken gebunden batte, ließ ich mich auf diese Mauer hinunter; boch hatte ich babei große Mübe, und war febr ermübet: benn bie Sande waren mir inwendig aufgeschunden, und bluteten. Ich rubte besbalb ein wenig aus, und wusch mir die Sande mit meinem eigenen Baffer. Als ich nun glaubte, meine Kräfte waren wieber bergestellt, griff ich zu meinen noch übrigen Binben, und wollte fie um einen Baden bes Mauerfranges winden, um, wie von ber größern Höhe, so auch von der kleinern herunterzukommen. Da bemerkte mich eine Schildwache, und in dieser Gefahr, meinen Zweck vereitelt und mein Leben ausgesetzt zu sehen, nahm ich mir vor, die Wache anzugreifen, die, als sie meinen entschiedenen Borsat bemerkte, und wie ich ihr mit gewassneter Hand zu Leibe ging, größere Schritte machte, und mir auswich.

Ich kehrte schnell zu meinen Binden zurück, und ob ich gleich wieder eine andere Schildwache sah, so wollte doch diese mich dießmal nicht sehen. Nun hatte ich meine Binden am Mauerkranz befestigt, und ließ mich hinab. Ob ich nun zu früh glaubte, daß ich schon nahe genug an der Erde seh, und die Hände aufthat, um hinabzuspringen, oder ob sie mir zu müde waren und die Anstrengung nicht mehr ausdauern konnten, weiß ich nicht zu sagen: genug, ich siel, verletzte mir den Kopf, und blieb betäubt liegen.

Es mochten ungefähr anberthalb Stunden vergangen febn, als der Thau, ber einige Stunden vor Sonnenaufgang fällt, mich wieder erfrischte und munter machte; doch war ich noch immer wie schlaftrunken, ob ich gleich einen Bersuch machte, mich aufzuheben. Noch immer war ich nicht bei mir: es kam mir vor, als hätte man mir das haupt abgeschlagen, und ich befände mich im Reafeuer. So famen mir nach und nach bie Rräfte wieder, und ber Gebrauch ber Sinne stellte fich ber; bann sab ich, daß ich außerhalb des Castells war, und ich erinnerte mich alles bessen, was ich gethan hatte; vor allem Andern fühlte ich die Verletzung meines Hauptes, und als ich es mit ben banden befühlte, brachte ich fie gang blutig wieder herunter. Darauf betastete ich mich überall, und glaubte, mich nicht sonberlich beschädigt zu haben; als ich mich aber von der Erde aufbeben wollte, fand ich, daß ich meinen rechten Ruß gebrochen hatte, brei Finger über bem Knöckel, worüber ich fehr erschrak. Ich jog meinen Dolch aus bem Stiefel jusammt ber Scheibe; bieser hatte leiber an der Spite bes Ortbandes ein ziemlich großes Rügelchen, und ba fich nun ber Fuß beshalb auf feine Beise biegen konnte, so war es die Ursache, daß er an dieser Stelle brach. Darauf warf ich bie Scheibe bes Dolchs weg, fcnitt mit bemfelben ein Stud von ber Binbe, bie mir übrig geblieben war, herunter, womit ich ben Juß, so gut ich konnte, zusammenband; dann kroch ich auf allen Bieren mit dem Dolche nach dem Thor, das noch verschlossen war. Genau unter demsselben bemerkte ich einen Stein, den ich nicht für sehr stark hielt: ich gedachte ihn loszubringen; deswegen legte ich Hand an, und als ich eine Bewegung fühlte, kam ich leicht zu Stande, zog den Stein heraus, und schlüpfte hinein. Es mochten mehr als fünshundert Schritte sehn vom Orte, da ich heruntersiel, dis zum Thore.

Raum war ich wieder nach Rom hinein, als einige große Sunde fich auf mich marfen, die mich übel biffen. Da fie nun verschiedenemal mich zu auälen wieder kamen, stach ich mit meinem Dolche unter fie, und traf einen fo tuchtig, bag er laut aufschrie, und bavon lief. Die andern Sunde, wie es ihre Art ift, liefen ihm nach, und ich gedachte, die nachste Rirche ju erreichen, immer auf allen Bieren. Als ich nun an bas Enbe ber Strafe gekommen war, wo man fich nach St. Angelo uinfehrt, veranberte ich meinen Borfat, und ging gegen St. Beter; und da es hell genug um mich wurde, betrachtete ich bie Gefahr, in der ich schwebte. Da begegnete mir ein Wasserhandler mit seinem beladenen Gfel und gefüllten Krügen. 3ch rief ihn gu mir, und bat ihn, er sollte mich aufheben, und mich auf bie Sobe ber Treppe von St. Beter tragen; dabei fagte ich ibm: Ich bin ein armer Jüngling, ber bei einem Liebeshandel fich jum Fenfter herunterlaffen wollte; ich bin gefallen, und babe mir einen Ruß gebrochen, und ba ber Ort, von bem ich tomme, von großer Bebeutung ift, so bin ich in Gefahr, in Studen gerhauen gu werben: bestwegen bitte ich bich, bebe mich fonell auf, bu follft einen Golbaulben haben.

Ich griff sogleich nach dem Beutel, in welchem eine gute Menge sich befanden. Er saste mich unverzüglich an, nahm mich auf den Rücken, und trug mich auf die Stusen von St. Peter. Da sagte ich ihm, er solle mich nur lassen, und zu seinem Esel zurücklausen; alsdann kroch ich nach dem Hause der Herzogin, Gemahlin des Herzogs Ottavio, einer natürlichen Tochter des Kaisers, die vorher Gemahlin des Herzogs Alexander von Florenz gewesen war. Ich wußte gewiß, daß bei dieser

großen Fürstin viele von meinen Freunden sich befanden, bie mit ihr nach Florenz gekommen waren; auch hatte sie schon gelegentlich Gutes von mir gesprochen.

Denn als fie ihren Einzug in Rom bielt, war ich Urfache. bak ein Schabe von mehr als 1000 Scubi verhindert wurde: es reanete febr ftark, und ber Caftellan mar äukerst verbrieklich: ich aber sprach ihm Muth ein, und sagte ihm, wie ich mehrere Kanonen nach ber Gegend gerichtet hätte, wo die stärksten Wolken wären: und als ich mitten in einem bichten Regen anfing, bie Stude abaufeuern, borte es auf, und viermal zeigte fich bie Sonne, und so war ich Urfache, daß biefes Geft aufs Glücklichste vorbeiging. Das hatte ber Castellan bem Babst erzählt, um etwas zu meinen Gunften vorzubringen. Als es bie Bergogin borte, sagte sie: Der Benvenuto ist einer von den co= schickten Leuten, die mit meinem seligen herrn waren, und ich werbe es ihm immer gebenken, wenn es Belegenheit giebt. Auch batte sie von mir mit ihrem jetigen Gemabl gesprochen. Des: wegen ging ich gerade nach Seiner Ercellenz Wohnung, die im alten Borgo, in einem fehr schönen Balafte war. Da ware ich nun gang ficher gewesen, und ber Pabft hatte mich nicht angerührt; aber weil bas, was ich bisher gethan hatte, ju außerorbentlich für einen sterblichen Menschen mar, so wollte Gott nicht, daß ich mich dieses eigenen Ruhms überheben follte, vielmehr follte ich zu meinem Beften noch größere Brufungen ausfteben als jene waren, die ich schon erlitten hatte.

Daher begab sich, daß, als ich so auf Händen und Füßen. die Treppe hinuntertroch, ein Bedienter des Cardinals Cornaro mich erkannte; dieser lief sogleich zu seinem Herrn, der im Baticanischen Palast wohnte, weckte ihn, und sagte: Hochwürdigster Herr! da ist euer Benvenuto aus dem Castell gestohen, und kriecht ganz blutig auf allen Bieren; so viel sich bemerken läßt, hat er ein Bein gebrochen, und wir wissen nicht, wo er hin will. Darauf sagte der Cardinal: Sogleich lauft, und tragt mir ihn hierher, in mein Zimmer! Als ich vor ihn kam, sagte er, ich solle nur ruhig sehn, und schiekte sogleich nach den ersten Aerzten von Rom, die mich in die Cur nahmen. Unter denselben war Meister Jacob von Verugia, der trefslichste Chirurqus: er

richtete mir ben Fuß ein, verband mich, und ließ mir selbst zu Aber; ba nun die Gefäße übermäßig aufgetrieben waren, er auch die Deffnung etwas groß gemacht hatte, so suhr eine Menge Bluts dergestalt gewaltsam heraus, ihm ins Gesicht, und bebeckte ihn über und über, daß er sich entsernen mußte. Er nahm die Sache für ein böses Anzeichen, und curirte mich mit großem Widerwillen, ja einigemal wollte er mich gar verlassen: denn er sürchtete, diese Cur könnte ihm sehr übel bekommen. Der Cardinal ließ mich in ein geheimes Zimmer legen, und ging in der Absicht weg, mich vom Pabste zu erbitten.

## Bwölftes Capitel.

Allgemeines Erftaunen über bes Autors Entfommen. — Geschicke einer abnlichen Flucht Rauls III. in seiner Jugenb aus bem Caftell. — Beter Lubwig thut sein Möglichfies, um seinen Bater abzuhalten, baß er bem Berfasser nicht die Freiheit schenke. — Carbinal Cornaro verlangt eine Gefälligkeit vom Pabft, umb unß bagegen ben Autor ausliefern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsburg gebracht, und von dem verrückten Schlößpaupimann mit äußerster Strenge behandelt.

Indessen war in der Stadt ein entseslicher Lärm entstanden: man hatte die Binden am großen Thurme hängen sehen, und ganz Rom lief, um diese unschätzbare Begebenheit zu betrachten. Der Castellan war in seine größten Tollheiten verfallen, wollte mit aller Gewalt sich von seinen Dienern losreißen und auch am Thurme heruntersliegen: benn er behauptete, es könne mich Niemand erreichen als er, wenn er mir nachslöge.

Um diese Stunde war Herr Robert Bucci, Bater des Herrn Pandolso, da er diese große Sache vernommen, selbst gegangen, um sie zu sehen; er kam darauf in den Palast, wo er dem Cardinal Cornaro begegnete, der ihm den ganzen Ersolg erzählte, und wie ich mich in einem seiner Zimmer schon verbunden bestände. Diese zwei braven Männer gingen zusammen, sich zu den Füßen des Pabstes zu wersen, der sie nicht zum Worte kommen ließ, sondern sogleich sagte: Ich weiß, was ihr von mir wollt. Herr Robert Pucci versetze: Geiligster Bater! wir bitten um Gnade für den armen Mann, der wegen seiner Geschicklichseit einiges Mitleiden verdient, und der außerdem so viel

Muth und Verstand gezeigt hat, daß es gar feine menschliche Sache zu febn icheint. Wir wiffen nicht, wegen welcher Bergebungen er so lange im Gefängniß war: find fie allzu groß und schwer, so wird Em. heiligfeit, heilig und weise, wie Sie ift, nach Gefallen verfahren; aber find es Dinge, die läglich find , fo bitten wir um Gnabe für ihn. Der Babft schämte fich und fagte, er habe mich auf Ansuchen einiger ber Seinigen inne behalten, weil ich ein wenig gar zu verwegen sety. Da er aber meine guten Eigenschaften tenne, so wolle er mich bei sich behalten und mir fo viel Gutes erzeigen, daß ich nicht Urfache haben follte, wieder nach Frankreich zu geben. Sein arokes Uebel thut mir leid, fette er bingu: er foll für feine Befundbeit forgen, und wenn er genesen ift, gebenken wir ihn von seinen andern Uebeln zu beilen. Sogleich kamen bie beiben madern Männer und brachten mir biese aute Nachricht.

Mittlerweile nun ber Kömische Abel mich besuchte, Junge, Alte und von aller Art, ließ sich ber Castellan, noch ganz zerstört, zum Pabste tragen, und als er vor ihn kam, schrie er, wenn Seine Heiligkeit den Benvenuto nicht wieder ins Gefängeniß stellten, so geschehe ihm das größte Unrecht. Er ist, rief er aus, gegen sein gegebenes Wort gestohen: wehe mir! er ist davon gestogen, und hat mir doch versprochen nicht wegzustliegen. Der Pabst sagte lachend: Geht nur, geht! ihr sollt ihn auf alle Fälle wieder haben. Dann bat noch der Castellan und sagte: Sendet doch den Gouverneur zu ihm, daß er vernehme, wer ihm geholsen hat: denn wenn es einer von meinen Leuten ist, so soll er an der Linne hangen, an der sich Benvenuto herunterließ.

Als ber Castellan weg war, rief ber Babst lächelnd ben Gouverneur und sagte: Das ist ein braber Mann, und bie Sache ist wundersam genug; doch als ich jung war, habe ich mich auch ba oben heruntergelassen.

Daran sagte er nun freilich die Wahrheit; denn er hatte gefangen im Castell gesessen, weil er, als Abbreviator, ein Breve verfälscht hatte. Pabst Alexander ließ ihn lange sitzen, und weil die Sache gar zu arg war, wollte er ihm den Kopf nach dem Frohnleichnamsseste abschlagen lassen. Farnese wußte das alles, und ließ Beter Chiavelluzzi mit Aferden bestellen, bestach

Einige ber Bache, so baß am Frohnleichnamstage, indessen ber Pabst in Procession zog, Farnese in einem Korb an einem Seile zur Erbe gelassen wurde. Damals war das Castell noch nicht mit Mauern umgeben, sondern der Thurm stand frei, und er hatte keineswegs die großen Hindernisse bei seiner Flucht als ich; auch saß er mit Recht und ich mit Unrecht gesangen. Genug, er wollte gegen den Gouverneur sich rühmen, daß er auch in seiner Jugend brav und lebhaft gewesen seh, und bemerkte nicht, daß er zu gleicher Zeit seine Riederträchtigkeit verrieth. Darauf sagte er zu dem Gouverneur: Gehet und sagt ihm, er solle bekennen, wer ihm geholsen hat. Es mag sehn wer es will, genug, ihm ists verziehen: das könnt ihr ihm frei versprechen.

Der Gouverneur, ber einige Tage vorher Bischof von Jest geworben war, kam zu mir und sagte: Mein Benbenuto, wenn icon mein Amt die Menichen erschreckt, fo tomme ich boch biefemal zu beruhigen, und ich habe bazu ben eigensten Befehl und Auftrag vom Babste. Er hat mir gesagt, daß er auch von bort entfloben fet, und es mare ihm nicht ohne viele Belfer und Befellen möglich gewesen. Ich schwöre bir bei bem Gib, ben ich auf mir habe - benn ich bin seit zwei Tagen Bischof - bag bir ber Babst vergiebt und bich frei spricht, ja sogar bein Uebel bedauert. Sorge für beine Gesundheit, und nimm alles zum Beften! Selbst biefes Gefängniß, in bas bu ohne bie minbefte Schuld gekommen bift, wird auf immer zu beinem Bohl gereichen: benn bu wirst ber Armuth entgeben und nicht nötbig haben, wieder nach Frankreich jurudzukehren, und birs bann bort sauer werben zu lassen. Daber gestebe mir frei, wie bie Sache zugegangen ist, und wer bir beigeftanden hat; bann seh getrost und rubig und genese.

Da fing ich an und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie sie sich ereignet hatte, und gab ihm die genauesten Merkzeichen, sogar von dem Wassermanne, der mich getragen hatte. Darauf sagte der Gouverneur: Wahrlich, das ist zu vielt für einen Mann, und keines Menschen als beiner würdig. Darauf ließ er mich die Hand ausstrecken und sagte: Seh munter und getrost! Bei dieser Hand, die ich berühre, du bist frei, und so lange du lebst, wirst du alücklich sevn.

Da er weg war, traten viele große Ebelleute und herren herein, die so lange gewartet hatten: benn Jeber wollte ben Mann sehen, der so viele Wunder thäte. Dieser Besuch blieb lange bei mir; manche boten mir Unterftützungen an, manche brachten mir Geschenke. Inbeffen war ber Gouverneur jum Babfte gekommen und fing an, die Geschichte zu erzählen, wie er sie von mir gehört batte, und zufälligerweise war herr Beter Ludwig, fein Sohn, gegenwärtig. Alle verwunderten fich hochlich, und der Rabst sagte: Wahrhaftig, diese Begebenheit ift allzugroß. Darauf versette Berr Beter Ludwig: Beiligster Bater! wenn Ihr ihn befreit, fo wird er Gud noch größere feben laffen, benn er ift ein allzufühner Mann; ich will Euch etwas anders erzählen, was Ihr noch nicht wißt. Guer Benvenuto, ebe er noch gefangen gesett murbe, batte einen Wortwechsel mit einem Ebelmanne des Cardinals Santa Fiore über eine Rleinigkeit. Benbenuto antwortete so beftig und kubn, beinabe als wenn er ihn herausfordern wollte: alles das hinterbrachte der Ebelmann bem Cardinal, welcher saate, wenn Benvenuto zu Thätlichkeiten käme, so wollte er ihm den Narren schon aus dem Kopfe treiben. Benvenuto hatte das vernommen: gleich hielt er seine kleine Buchse parat, mit ber er jedesmal einen Pfennig trifft. Seine Werkstatt ist unter ben Fenstern bes Carbinals, und als bieser eines Tage herausfah, ergriff jener feine Buchfe, um nach bem Cardinal zu schießen, ber, weil man ihn warnte, fogleich gurudtrat. Benvenuto, bamit es feinen Unschein haben follte, ichog nach einer Felbtaube, die auf der Höhe des Palastes in einer Deffnung niftete, und traf fie an ben Ropf, was taum ju glauben ift. Nun thue Em. Beiligkeit mit ihm, mas Ihnen beliebt; ich habe es wenigstens sagen wollen: benn es könnte ihm einmal bie Lust ankommen, nach Em. Heiligkeit zu schießen, ba er glaubt, man habe ihn unschuldig gefangen gefett. Es ift ein zu wildes, ein allzu ficheres Gemuth. Als er ben Pompeo ermordete, gab er ihm zwei Stiche in ben Sals, in ber Mitte von gehn Mannern, die ihn bewachten, und rettete fich soaleich, worüber jene, bie doch brave und zuverlässige Leute waren, nicht wenig gescholten wurden. Der Gbelmann bes Cardinals Santa Fiore. ber fo eben gegenwärtig war, bekräftigte bem Babst Alles, was fein Sohn gesagt hatte: ber Pabst schien verbrieflich und sagte nichts.

Run will ich aber bas wahre Berhältniß biefer Sache genau und treulich erzählen. Gebachter Ebelmann fam eines Tags ju mir und zeigte mir einen fleinen golbenen Ring, ber von Quedfilber gang verunreinigt war und sagte: Reinige mir ben Ring und mache geschwind! Ich hatte viel wichtige Berte und Arbeiten von Gold und Sbelfteinen vor mir; und ba mir Jemand so geradezu befahl, den ich niemals weder gesprochen noch geseben hatte, sagte ich ihm, ich hatte bas Butzeug fo eben nicht bei ber hand: er mochte zu einem andern geben. Darauf fagte er mir, ohne irgend einen Unlag, ich seb ein Gel! Darauf antwortete ich, er rebe nicht bie Wahrheit: ich feb in jedem Betracht mehr als er; wenn er mich aber anstieße, so wollte ich ihm Tritte geben ärger als ein Efel. Das hinterbrachte er bem Cardinal und malte ihm eine Holle vor. Zwei Tage barauf schof ich nach einer wilben Taube in ein hohes Loch an bem Balaft; fie hatte bort genistet, und ich hatte einen Golbschmieb, Johann Franz bella Tacca, einen Mailander, schon oft banach schießen feben, ber fie nie getroffen hatte. Diegmal fab bie Taube nur mit bem Ropf heraus, ba ihr verbachtig vortam, daß man schon einigemal nach ihr geschoffen hatte. Franz und ich waren auf der Ragd mit der Büchse Nebenbubler, und einige Ebelleute, meine Freunde, die an meiner Werkstatt lebnten. sagten zu mir: Sieh, ba broben ist die Taube, nach ber Franz fo lange geschoffen und fie niemals getroffen bat; fieb nur, wie bas arme Thier in Furcht ift: taum läßt es ben Ropf seben. Da hob ich die Augen in die Höhe und sagte, ber Ropf allein ware mir genug, um bas arme Thier zu erlegen; wenn es nur warten wollte bis ich meine Buchse angelegt hatte, gewiß, ich wollte nicht fehlen. Darauf fagten meine Freunde, bem Erfinder ber Buchse selbst wurde ein solcher Schuß nicht gelingen. Ich aber versette: Wetten wir einen Becher Griechischen Weins von bem guten bes Wirths Palombo! Wartet fie auf mich bis ich meinen wundersamen Brocardo anlege - benn so nannte ich meine Buchse - so will ich sie auf bas bischen Ropf treffen, bas fie mir zeigt. Sogleich zielte ich aus freier Sand obne

irgendwo anzulehnen, und hielt mein Wort. Ich bachte babei weber an den Cardinal noch an irgend einen Menschen, vielmehr hielt ich den Cardinal Santa Fiore für meinen großen Gönner. Daraus kann man nun sehen, was das Glück für mancherlei Wege nimmt, wenn es Einen einmal beschäbigen und zu Grunde richten will.

So war ber Rabst innerlich voll Aerger und Verdruß und bedachte was ihm sein Sohn gesagt hatte. Nun begehrte zwei Tage nachber ber Carbinal Cornaro ein Bisthum für einen seiner Ebelleute, welcher Andreas Centano bieg. Der Babst erinnerte fich wohl, bag er gebachtem Manne bas erfte zu erlebigende Bisthum versprochen hatte, und war auch bereit, es ibm ju geben; nur verlangte er eine Gegengefälligkeit, und gwar wollte er mich wieber in seine Banbe haben. Darauf fagte ber Carbinal: Da Em. Beiligkeit ihm ichon verziehen haben, was wird die Welt sagen? und da Sie ihn frei in meine Hände gaben, was werden die Römer von Ew. Heiligkeit und von mir benken? Darauf antwortete ber Pabst: Ich verlange ben Benvenuto, wenn ihr bas Bisthum verlangt, und jeder benke mas er will! Der gute Cardinal verfette: Seine Beiligkeit mochte ihm bas Bisthum geben; babei aber bie Sache boch bebenken und übrigens nach Belieben verfahren! Darauf antwortete ber Babit, ber fich boch einigermaßen seines schändlich gebrochenen Wortes ichämte: Ich werde ben Benbenuto holen laffen und zu meiner kleinen Satisfaction foll man ibn unten in bie Rimmer bes gebeimen Gartens bringen, wo er völlig genesen mag. Ich will nicht verbieten, daß ibn alle feine Freunde befuchen können, und für seinen Unterhalt sorgen bis ibm alle Brillen wieder aus bem Ropfe find.

Der Cardinal kam nach Hause und ließ mir durch den, der das Bisthum erwartete, sogleich sagen, der Babst wolle mich wieder in seine Hande haben: ich sollte aber in einem untern Zimmer des geheimen Gartens bleiben, wo mich Jedermann besuchen könnte, so wie bisher in seinem Zimmer. Darauf bat ich herrn Andreas, er möge dem Cardinal sagen, daß er mich dem Pabst doch ja nicht ausliefern sollte. Wenn er mich gewähren ließe, so wollte ich mich, in eine Matraze gewickelt,

außerhalb Rom an einen sichern Ort bringen lassen: benn wenn ich wieber in die Hände des Pabstes geriethe, würde ich gewiß umkommen.

Bären meine Worte bem Cardinal hinterbracht worden, so glaube ich, er hätte es wohl gethan; aber der Herr Andreas, ber das Bisthum erwartete, entdeckte die Sache. Der Pabst schickte geschwind nach mir und ließ mich, wie er gesagt hatte, in eines der untersten Zimmer seines geheimen Gartens bringen. Der Cardinal ließ mir sagen, ich sollte nichts von den Speisen essen, die mir der Pabst schicke: er wolle mir Essen senden. Was er gethan habe, seh aus Nothwendigkeit geschehen; ich sollte gutes Muths sehn: er wolle mir schon beistehen und mich befreien helsen.

Während biefes Aufenthalts hatte ich täglich Besuch. und große Dinge wurden mir von ben Chelleuten angeboten. Bom Pabst tam bas Effen, bas ich aber nicht anrührte, vielmehr nur das genofi, was ber Carbinal mir schickte: und so ging es eine Beile. Unter andern Freunden hatte ich einen Griechischen Jungling von fünfundzwanzig Jahren: berfelbe war fehr munter, focht beffer als irgend ein anderer in Rom; dabei war er kleinmuthig, außerst treu, redlich und leichtglaubig. Nachdem ich vernommen hatte, wie der Pabst von Anfang, und wie er nachber das Gegentheil gesprochen, vertraute ich mich dem jungen Griechen und fagte ju ihm: Lieber Bruder, fie wollen mich umbringen, und es wird Beit, bag ich mich rette; fie benten, ich merte es nicht, und erzeigen mir bestwegen folche besondere Gunft. was alles nur lauter Berratherei ift. Der gute Jungling fagte au mir: Mein Benvenuto, in Rom ergablt man, ber Babft babe bir eine Stelle von 500 Scubi gegeben. Ich bitte bich, bringe bich nicht burch beinen Berbacht um ein foldes Glück! Ich aber bat ihn mit den Armen auf der Bruft, er möchte mir forthelfen: ich wiffe wohl, daß ein Pabst mir viel Gutes thun konne; es sep aber leider nur zu gewiß, daß mir bieser, insofern er es nur mit Ehren thun burfe, beimlich alles mögliche Bofe gufügen werbe. So beschwur ich meinen Freund, er folle mir bas Leben retten, und wenn er mich wegbrachte, wie ich ihm bie Mittel bazu angeben wollte, so wurde ich anerkennen, bak ich ibm

mein Leben schuldig seh, und es im Nothfall auch wieder für ihn verwenden. Der arme Jüngling sagte weinend zu mir: Lieber Bruder, du willst dein eigenes Verderben, und doch kann ich dir das, was du besiehlst, nicht versagen. Zeige mir die Art und Weise, und ich will alles verrichten, obschon wider meinen Willen.

So waren wir entschlossen. Ich hatte ihm die Art gesagt, und alles bestellt, so daß es leicht hätte gehen müssen. Er kam und ich glaubte, er werde nun ins Werk richten was ich angesordnet hatte. Da sagte er, um meines eigenen Heils willen wolle er ungehorsam sehn: er wisse wohl, was er von Leuten gehört habe, die immer um den Pahst sehen und denen mein wahres Verhältniß bekannt seh. Da ich mir nun nicht anders zu helsen wußte, war ich höchst verdrießlich und voller Verzaweislung.

Unter diesem Zwist war der ganze Tag vergangen, es war Frohnleichnam 1539, und man brachte mir aus der Küche des Pabstes reichliches Essen, nicht weniger gute Speisen aus der Küche des Cardinals. Es kamen verschiedene Freunde, und ich bat sie zu Tische, hielt meinen verbundenen Juß auf dem Bette, und aß fröhlich mit ihnen. Sie gingen nach ein Uhr hinweg; zwei meiner Diener brachten mich zu Bette, und legten sich darauf ins Borzimmer.

Ich hatte einen Hund, wie ein Mohr so schwarz, von ber zottigen Art, der mir auf der Jagd trefslich diente, und der keinen Schritt von mir wich. Er lag unter meinem Bette, und ich rief meinen Diener wohl dreimal, er solle ihn hervorholen; denn das Thier heulte erschrecklich. Sobald meine Diener kamen, warf er sich auf sie und diß um sich; meine Leute sürchteten sich, sie glaubten der Hund seh toll, weil er beständig heulte. So brachten wir zu dis vier Uhr in der Nacht: wie die Stunde schlug, trat der Bargell mit vielen Gehülsen in mein Zimmer; da suhr der Hund Strümpse, und sagte ihnen solche Furcht ein, daß sie ihn auch für wüthend hielten. Deswegen sagte der Bargell, als ein ersahrener Mann: Das ist die Art der guten Hunde, daß sie das Uebel, das ihren Herren bevorsteht, rathen

und voraussagen. Wehrt euch mit ein paar Stöden gegen das Thier, bindet mir Benvenuto auf diesen Tragsessel, und bringt ihn an den bewüßten Ort! Das war nun, wie ich schon sagte, am Fronleichnamstage, ungefähr um Mitternacht. So trugen sie mich, verdeckt und verstopft, und vier gingen voraus, die wenigen Menschen, die noch auf der Straße waren, dei Seite zu weisen. Sie trugen mich nach Torre di Nona, und brachten mich in das Gefängniß auf Leben und Tod, legten mich auf eine schlechte Matraze und ließen mir einen Wächter da, welcher die ganze Nacht mein übles Schickal beklagte, und immer ausrief: Armer Benvenuto, was hast du diesen Leuten gethan! Da begriff ich wohl was mir begegnen konnte, theils weil man mich an einen solchen Ort gebracht hatte, theils weil der Rensch solche Worte wiederholte.

Einen Theil biefer Nacht qualte mich ber Gebanke, aus mas für Urfache Gott mir eine folche Buße auflege? und ba ich fie nicht finden konnte, war ich außerft unruhig. Indeffen bemühte fich die Bache, mich, fo gut fie wußte, ju troften und au ftarten; ich aber beschwur fie um Gotteswillen, fie follte schweigen und nichts zu mir sprechen: benn ich wurde selbst am besten einen Entschluß zu fassen wissen. Und sie versprach mir auch, meinen Willen zu thun. Dann wendete ich mein ganges Berg zu Gott, und bat ihn inbrunftig, er moge mir beifteben: benn ich habe mich allerbings über mein Schickfal zu beklagen. Meine Flucht sey eine unschuldige Sandlung nach ben Gesetzen, tvie die Menschen solche erkennten. Sabe ich auch Todtschläge begangen, fo habe mich boch fein Statthalter aus meinem Baterlande gurudgerufen, und mir, fraft ber göttlichen Gefete. verziehen; und was ich auch gethan habe, seb zur Bertheibigung bes Leibes geschehen, ben mir Seine göttliche Majestät gelieben babe, so bak ich nicht einsehe, wie ich nach ben Ginrichtungen. Die wir auf ber Welt befolgen, einen solchen Tod verdiene: vielmehr ichiene es, bak es mir wie unglücklichen Berfonen begegne. bie auf ber Strafe von einem Biegel tobtgeschlagen werben. Daran febe man eben die Macht der Gestirne, nicht baf fie fich etwa verbanden, um uns Gutes ober Bofes zu erzeigen, sondern weil fie durch ihr Rusammentreffen foldes Uebel bewirften. 3ch erkenne zwar recht gut an, daß ich einen freien Willen habe, und daß, wenn mein Glaube recht geübt wäre, die Engel des himmels mich aus diesem Gefängnisse heraustragen, und mich von jedem Unglück retten könnten; allein weil ich einer solchen göttlichen Gnade nicht werth seh, so würden jene astralischen Sinslüsse wohl ihre Bösartigkeit an mir beweisen. Nachdem ich das so ein wenig durchgedacht hatte, saßte ich mich und schlief sogleich ein.

Als es Tag ward, wedte mich die Wache auf und fagte: Unglücklicher guter Mann, es ift nicht mehr Zeit zu schlafen; benn es ist einer gekommen, ber bir eine bofe Reuigkeit au bringen hat. Darauf antwortete ich: Je geschwinder ich aus biesem irbischen Gefängniß befreit werbe, besto angenehmer ist es mir; besonbers ba ich ficher bin, bag meine Seele gerettet ift. und daß ich widerrechtlich sterbe. Christus, unser herrlicher und göttlicher Erlöfer, gefellt mich ju feinen Schulern und Freunden. bie auch unschulbig ben Tob erdulbeten, und ich habe beswegen Gott zu loben. Warum tritt ber nicht hervor, ber mir bas Urtheil anzukundigen bat? Darauf fagte die Bache: Er bedauert bich gar zu sehr und weint. Darauf nannte ich ihn beim Namen, er hieß herr Benedict ba Cagli, und fagte ju ihm: Rommt näher, mein herr Benedict! benn ich bin gegenwärtig febr aut gefaßt und entschlossen. Es ift mir rühmlicher, bag ich unschuldig sterbe als wenn ich schuldig umkame. Tretet berbei, ich bitte euch, und gebt mir einen Briefter, mit bem ich wenige Worte reben tann! benn meine fromme Beichte habe ich icon meinem herrn und Gott abgelegt; allein ich möchte boch auch: bie Befehle unfrer beiligen Mutter ber Rirche erfüllen, ber ich von Herzen bas abscheuliche Unrecht, bas fie mir anthut, verzeihe. So kommt nur, mein herr Benedict, und vollzieht euer Amt ebe ich etwa wieder kleinmuthig werde!

Als ich diese Worte gesprochen, entfernte sich der gute Mann und sagte zur Wache, sie sollte die Thür verschließen: benn ohne ihn könne nichts vorgehen. Er eilte darauf zur Gemahlin des Herrn Beter Ludwig, die bei obgedachter Herzogin war, und sagte, indem er vor die Damen trat: Erlauchte Frau, erzeigt mir um Gotteswillen die Gnade, den Pabst bitten zu lassen, daß er einen Andern schicke, bas Urtheil an Benbenuto ju vollftreden und mein Amt zu verrichten, bem ich auf immer entsage. Und so ging er mit groken Schmerzen binweg. Die Berrogin. welche gegenwärtig war, verzog bas Gesicht und sagte: Das ift eine icone Gerechtigkeit, Die ber Stattbalter Gottes in Rom ausübt! Der Bergog, mein Gemahl, wollte biefem Manne febr wohl wegen seiner Runft und seiner Tugenden und sab nicht gern, bak er nach Rom gurudfehrte; er batte ibn viel lieber bei fich behalten. Und fo ging fie mit vielen verdrieflichen Worten binmeg. Die Gemahlin bes herrn Beter Ludwig, welche Frau hieronyma bieg, ging fogleich jum Babfte, marf fich, in Gegenmart vieler Cardinale, ihm zu Kuken, und sagte so große Dinge. baf ber Babft fich ichamen mußte. Er verfette barauf: Euch zu Liebe mag es ihm hingeben! Auch find wir niemals übel gegen ihn gefinnt gewesen. So außerte sich ber Babst, weil so viel Cardinale die Worte diefer fühnen, bewundernswerthen Frau gehört hatten.

3d aber befand mich in ben schlimmften Umftanben. Das Berg schlug mir in Einem fort, und auch diejenigen, die den bofen Auftrag verrichten follten, waren migbehaglich. Es ward immer später und endlich Tischzeit; da ging Jeber seiner Wege, und mir brachte man auch zu effen. Darüber verwunderte ich mich und sagte: Sier hat die Wahrheit mehr vermocht als ber schlimme Einfluß ber himmlischen Geftirne, und ich bitte Gott, bag er, nach seinem Gefallen, mich von biesem Unbeil errette. Nun fing ich an zu effen, und wie ich mich vorher in mein großes Uebel ergeben hatte, schöpfte ich gleich wieder gute Hoffnung. speifte mit viel Appetit, und sab und hörte nichts weiter bis in ber ersten Stunde ber Nacht: ba kam ber Bargell mit mehrern seiner Leute, sette mich wieber in ben Sessel, worauf fie mich Abends vorher an biefen Ort getragen hatten, und fagte mir mit vielen freundlichen Worten, ich follte rubig fenn; und ben Saidetn befahl er, fie follten mich wohl in Acht nehmen und nicht an meinen gerbrochenen fuß ftogen. Go trugen fie mich ins Castell wieber jurud; und ba wir auf ber bobe bes Thurms waren, wo ein fleiner Sof ift, hielten fie ftill.

## Dreizehntes Capitel.

Erzählung ber graufamen Mißhanblung, bie er mahrenb feiner Gefangenfcaft erbulbet. — Große Ergebung in fein trauriges Schidsal. — Munberbare Bifion, bie eine balbige Befretung verkünbigt. — Er schreibt ein Sonett auf fein Elenb, woburch bas herz bes Castellans erweicht wirb. — Der Castellan flirbt. — Durante versucht, ben Cellini zu vergiften. Diefer entkommt bem Tobe burch ben Geig eines armen Juwelters,

Darauf ließ sich der Castellan, krank und elend, wie er war, gleichfalls an diesen Ort tragen und sagte: Richt wahr, ich habe dich wieder? Ja! versetzte ich; aber nicht wahr, ich bin euch entkommen? Und wär ich nicht, unter pähftlicher Treue, um ein Bisthum zwischen einem Benezianischen Cardinal und einem Römer Farnese verhandelt worden, welche beide den heiligen Gesehen sehr das Gesicht zerkratzt haben, so hättest du mich nicht wieder erwischen sollen. Weil sie sich aber so schlecht betragen haben, so thu nun auch das Schlimmste was du kannst: denn ich bekümmere mich um nichts mehr in der Welt. Da sing der arme Mann an gewaltig zu schreien und ries: Wehe mir! dem ist Leben und Sterben einerlei, und er ist noch kühner, als da er gesund war. Bringt ihn unter den Garten und redet mir nicht mehr von ihm! denn er ist Ursache an meinem Tode.

Man trug mich unter ben Garten, in ein dunkles Behältniß, das sehr feucht war, voll Tarantel und giftiger Bürmer.
Man warf mir eine Matraze von Werg auf die Erde, gab mir
diesen Abend nichts zu essen, und verschloß mich mit vier Thüren.
So blied ich dis neunzehn Uhr des andern Tags; da brachte
man mir zu essen, und ich verlangte einige meiner Bücher zum
Lesen. Ohne mir zu antworten, hinterbrachten sie es dem Castellan,
welcher gefragt hatte, was ich denn sagte? Den andern Morgen
reichten sie mir eine Bibel und die Chronik des Villani. Ich
verlangte noch einige andere Bücher; aber sie sagten mir, daraus
würde nichts werden: ich hätte an diesen schon zu viel. So
lebte ich elend genug, auf der ganz versaulten Matraze: denn
in drei Tagen war alles naß geworden. Wegen meines zerbrochenen Fußes konnte ich mich nicht regen, und wenn ich um
einer Nothdurft willen aus dem Bette mußte, so hatte ich mit

großer Noth auf allen Bieren zu kriechen, um ben Unrath nur nicht nabe zu haben.

Ungefähr anderthalb Stunden des Tages drang ein wenig Widerschein durch ein kleines Loch in die unglückeligste Höhle: nur diese kurze Zeit konnte ich lesen, übrigens war ich Tag und Nacht in der Finsterniß, und nicht ohne Gedanken an Gott und unsere menschliche Gebrechlichkeit. Ja es schien mir gewiß, daß ich in wenigen Tagen mein unglückliches Leben auf diese Weise endigen würde. Ich tröstete mich so gut ich konnte, und betrachtete, wie viel trauriger es gewesen wäre, dieses Leben durch den schwerzlichen Tod des Henkerbeiles zu endigen, als jetzt, da ich durch eine Art von Traum hinausgehen würde, den ich nach und nach angenehm fand. Denn ich sühlte meine Kräfte von Zeit zu Zeit abnehmen, dis meine gute Natur sich an dieses Fegefeuer gewöhnte.

Da ich nun einmal so weit gekommen war, faßte ich Muth. bas unglaubliche Elend fo lange zu erbulben als meine Kräfte noch binreichten. Ich fing die Bibel von Anfang an, und fo fuhr ich täglich mit Lefen und frommen Betrachtungen fort, und ich war so verliebt barein, bak ich nichts anders gethan baben wurde; aber sobald mir bas Licht mangelte, fiel ber Berbruf mich wieder an und qualte mich fo, daß ich mehr als einmal. entschlossen war, mich selbst umzubringen. Weil fie mir aber fein Meffer gelaffen hatten, fo mar bie Cache ichmer zu verrichten. Doch hatte ich unter andern einmal ein großes Sola zurecht gestellt und wie eine Kalle unterstütt, und wollte es auf meinen Ropf schlagen laffen, so daß ich gewiß gleich tobt geblieben mare. Als ich nun bas Geftelle zurecht gemacht batte und eben, um loszudruden, die Sand hineinstedte, marb ich von einem unsichtbaren Wefen ergriffen und vier Ellen weit weageworfen, worüber ich fo erschrat, bag ich für tobt liegen blieb.

Dieser Zustand dauerte von Tagesandruch bis neunzehn Uhr, da sie mir das Essen brachten. Sie mochten oft hin und her gegangen sehn ehe ich sie bemerkte: denn zuletzt, als ich zu mir kam, hörte ich den Capitan Sandrino Monaldi, der im hereinstreten sagte: Welches Ende haben so seltene Tugenden genommen! Als ich diese Worte vernahm, schlug ich die Augen auf und sah

bie Priester in ihren Chorhemben, welche ausriesen: Ihr habt ja gesagt, daß er todt seh. Darauf antwortete Bozza: Für todt habe ich ihn gefunden, und so sagte ichs auch. Schnell hoben sie mich auf, nahmen die Matraze weg, die ganz saul und wie Nubeln geworden war, warfen sie vor die Thüre und erzählten ben Borfall dem Castellan, der mir eine andere Matraze geben ließ.

Da ich nun überlegte, was wohl gewesen sehn könnte, bas mich von meinem Vorsat abgehalten hatte, so konnte ich wohl benten, daß es eine göttliche Kraft seh, die sich meiner annahme. Die Nacht barauf erschien mir eine wundersame Gestalt im Traume: es war der schönste Jüngling; er sagte mir mit zorniger Stimme: Weißt bu, wer bir ben Körper gelieben hat, ben bu vor ber Zeit verderben wolltest? Mir schien, als antwortete ich, baß ich alles nur Gott und ber Natur fculbig fet. Run, berfette er, bu verachteft seine Werke, indem bu fie gerftoren willft? Lag bich von ihm führen und verliere die Hoffnung nicht auf feine Macht! Er fügte noch viele ber berrlichften Worte bingu. beren ich mich nicht den tausenbsten Theil erinnere. Nun fing ich an zu betrachten, bag biese Engelsgestalt mir bie Babrbeit gesagt habe. 3ch sah mich im Gefängnig um und erblicte einen verwitterten Ziegel: ich rieb die Stücke gegen einander und machte eine Art Teig baraus; alsbann froch ich an die Thüre und arbeitete mit ben Bahnen fo lange bis ich einen Splitter ablöfte, und erwartete bie Stunde, ba mir bas Licht ins Gefangniß tam, welches gegen Abend war. Dann fing ich an, so gut ich konnte, auf weiße Blätter, die an die Bibel angebunden waren, zu schreiben. 3ch schalt meine Seelenfrafte, daß fie nicht mehr in biesem Leben bleiben wollten; sie antworteten meinem Rörber, daß fie so viel dulden müßten, und der Körper gab ihnen hoffnung befferer Tage; und fo brachte ich ein Gespräch in Berfen zu Stande.

Nachbem ich mich also selbst gestärkt hatte, fühlte ich neue Kraft, suhr fort meine Bibel zu lesen, und hatte meine Augen so an die Dunkelheit gewöhnt, daß ich nunmehr statt anderthalb Stunden schon drei lesen konnte. Ich betrachtete mit Erstaunen die Gewalt des göttlichen Einflusses auf diese einfältigen Menschen, die mit so großer Inbrunst glaubten, daß Gott ihnen alles zu

Gefallen thun wurde, was fie fich nur ausgebacht hatten: und fo versprach ich mir auch die Sulfe Gottes, sowohl weil er so erhaben und gnäbig als auch weil ich fo unschuldig fet. Beständig, bald mit Gebet bald mit Gespräch, wendete ich mich zu Gott, und fühlte ein fo großes Bergnugen bei biefen Gebanten, daß ich mich keines andern Berbruffes erinnerte, ben ich gehabt haben möchte. So sang ich auch ben ganzen Tag Pfalmen und viele andere meiner Gebichte, alle an Gott gerichtet. Rur machten mir meine Nagel, die immer fortwuchsen, bas größte Uebel. Ich konnte mich nicht anrühren, ohne daß fie mich verwundeten, noch mich ankleiden ohne daß sie inwendig ober auswendig bangen blieben und mir große Schmerzen berurfachten; auch fingen mir Die Rahne an im Munde abzusterben, und weil fie sich an ben gefunden ftiegen, fo wurden fie endlich gang los in ber Rinnlade, und bie Burgeln wollten nicht mehr in ihren Ginfaffungen bleiben. Wenn ich bas merkte, jog ich fie heraus wie aus einer Scheibe, ohne Schmerz und Blut; und so hatte ich leiber viele verloren. Indeffen schickte ich mich auch in biefe neuen Uebel; bald fang ich, bald betete ich; auch fing ich ein Gebicht zum Lob bes Gefängnisses an, und erzählte in bemselben alle bie Borfalle. bie mir begegnet maren.

Der gute Castellan schickte oft heimlich, zu vernehmen was ich mache? und ich hatte mich, eben den letzten Juli, mit mir selbst ergetzt und mich des großen Festes erinnert, das man in Rom am ersten August seiert; ich sagte zu mir: Alle vergangenen Jahre habe ich dieses angenehme Fest mit der vergänglichen Welt geseiert; dießmal will ich es mit der Gottheit des Herrn zusbringen. D, wie viel erfreulicher ist dieses als jenes! Die Abgeschickten des Castellans hörten diese Worte und sagten ihm alles wieder. Dieser versetzte mit unglaublichem Verdrusse: Bei Gott, soll dieser, der in so großem Elend lebt, noch triumphiren, indessen ich bei aller Bequemlickeit mich abzehre und bloß um seinetwillen sterbe? Geht geschwind und werft ihn in die unterste Höhle, wo man den Prediger Fojano verhungern ließ; vielleicht wird sich ihm alsdann in diesem elenden Zustande der Ruth-wille aus dem Kopf verlieren.

Sogleich tam Capitan Sandrino Monaldi, mit ungefabr

zwanzig Dienern bes Caftellans in mein Gefängniß. Sie fanden mich auf meinen Knieen, und ich kehrte mich nicht nach ihnen um, vielmehr betete ich einen Gott Bater an, von Engeln umgeben, und einen auferweckten triumphirenden Christus, die ich mit einem Stückchen Kohle an die Mauer gezeichnet hatte, das ich in meinem Kerker von Schutt bedeckt fand.

Nachdem ich vier Monate rudlings auf bem Bette wegen bes zerbrochenen Rufes gelegen und so oft geträumt batte, bie Engel famen mich zu beilen, fo war ich zulest gang gefund geworden, als wenn ich niemals beschädigt gewesen ware. Nun tamen fo viele Bewaffnete ju mir und ichienen fich ju fürchten, wie bor einem giftigen Drachen. Darauf fagte ber Capitan: Du hörst boch, daß wir Leute genug find, und mit großem Geräusch zu bir kommen, und bu wendest bich nicht zu uns. Als ich biese Worte vernahm, bachte ich mir recht aut bas Schlimmste, was mir begegnen konnte, und indem ich mich soaleich mit bem Uebel befannt machte und mich bagegen ftärfte. fagte ich zu ihm: Bu biefem Gott und König bes himmels habe ich meine Seele gewendet, meine Betrachtung und alle meine Lebensgeister, und euch habe ich gerade das zugekehrt mas euch angehört. Was gut an mir ift, sept ihr nicht werth zu seben: beswegen macht nun mit bem, was euer ift, alles was ihr konnt!

Der Capitan, der nicht wußte, was ich thun wollte, schien furchtsam und sagte zu vier der stärksten unter allen: Legt eure Waffen ab! Als sie es gethan hatten, rief er: Schnell, packt ihn an und faßt ihn, und wenn er der Teusel wäre, so sollten wir uns so sehr nicht vor ihm fürchten; haltet ihn fest, daß er euch nicht entwische! So ward ich von ihnen überwältigt und übel behandelt, und dachte mir viel was Schlimmeres als das was mir zubereitet war; da hob ich die Augen zu Christus auf und sagte: Gerechter Gott, der du auf dem hohen Holze alle unsere Schulden bezahlt haft, warum soll meine Unschuld für Schulden büßen, die ich nicht kenne? Doch dein Wille geschehe!

Indessen trugen sie mich fort, beim Scheine der Fackel, und ich glaubte, sie wollten mich in die Fallklappe des Sammalo fturzen; so heißt ein fürchterlicher Ort, der Lebendige genug bersschlungen bat: benn sie fallen in den Grund des Castells binunter,

in einen Brunnen. Aber das begegnete mir nicht, und ich glaubte nun recht gut davon zu kommen, weil sie mich in die gedachte häßliche Höhle hineinschleppten, wo Fojano verhungert war. Dort verließen sie mich und thaten mir weiter kein Leids. Da sang ich ein de Profundis, ein Miserere, ein in te Domine, und seierte den ganzen ersten August mit Gott, und mein Herz jauchzte voll Hoffnung und Glauben.

Den zweiten Tag zogen sie mich aus diesem Loche und trugen mich dahin zurück, wo die Zeichnungen der Bilder Gottes waren, und als ich diese wiedersah, weinte ich in ihrer Gegenwart vor süßer Freude. Nun wollte der Castellan alle Tage wissen, was ich mache, und was ich zu sagen hätte? Der Pabst hatte den ganzen Borgang vernommen, nicht weniger, daß die Nerzte dem Castellan schon den Tod verkündigt hätten. Darauf sagte er: She mein Castellan stirbt, soll er auch den Benvenuto, der Schuld an seinem Tode ist, nach seiner Art aus der Welt schaffen. Als der Castellan diese Worte aus dem Runde des Herrn Peter Ludwig hörte, sagte er zu diesem: So will also der Pabst, daß ich meine Rache an Benvenuto nehmen soll? er schenkt mir ihn? Gut, er soll nur ruhig sehn und mich gewähren lassen!

So schlimm nun die Gefinnungen bes Babftes gegen mich waren, so übel bachte auch ber Castellan in biesem Augenblice gegen mich, und sogleich tam bas Unsichtbare, bas mich vom Selbstmord abgehalten hatte, wieder unsichtbar ju mir, ließ fic aber mit lauter Stimme vernehmen, ftieß mich an, bag ich mich aufrichtete, und fagte fobann: Bebe, mein Benbenuto! eilig. eilig! Wende dich mit beinem gewohnten Gebet ju Gott und schrei heftig zu ihm! Ich erschrat, warf mich auf die Kniee und fagte viele meiner Gebete, bann ben gangen Bfalm: Qui habitat in auditorio. Darauf sprach ich mit Gott ein wenig, und auf einmal fagte eine helle und beutliche Stimme: Rube nunmehr und fürchte bich nicht! Diefer Borfall aber beutete barauf, baß ber Castellan, ber ben abscheulichsten Auftrag wegen meines Todes icon gegeben hatte, augenblidlich seinen Entschluß wieber veränderte und ausrief: Ift bas nicht Benvenuto, ben ich so sehr vertheidigt habe, von dem ich so gewiß weiß, daß er unschuldig ift, und dem alles biefes Uebel widerrechtlich begegnet?

Wie soll Gott Barmherzigkeit mit mir und meinen Sünden haben, wenn ich denen nicht verzeihe, die auch mich äußerst beleidigen? Warum soll ich einen guten und unschuldigen Mann verletzen, der mir Dienst und Ehre erwiesen hat? Nein, anstatt ihn zu tödten, will ich ihm Leben und Freiheit verschaffen, und in meinem Testamente will ich verordnen, daß ihm Niemand etwas wegen seines hiesigen Aufenthaltes absordern soll: denn er hätte sonst eine große Zeche zu bezahlen. Das vernahm der Pabst und war darüber sehr ungehalten.

3ch indessen setzte meine gewöhnlichen Gebete fort, und meine Träume waren alle Nacht angenehmer und gefälliger, so baß fie alle Einbildungefraft überftiegen. Dir träumte immer, bag ich mich sichtlich bei bem befinde, ben ich unsichtbar empfunden hatte und noch oft empfand; ich verlangte von ihm zur einzigen Onabe und bat ihn bringend, er möchte mich bahin führen, wo ich bie Sonne seben könnte: bas seb bas einzige Berlangen, bas ich babe; ich wollte alsbann zufrieden fterben und allen Berbruß Dieses Gefängnisses vergessen. Auch war ber Jammer mein Freund und Gefell geworben, und nichts konnte mich mehr irre machen. Anfangs erwarteten bie Anhänger bes Caftellans, er folle mich nach seiner Drobung an ben Mauergaden bangen laffen, von bem ich mich heruntergelassen hatte. Da fie aber seine entgegengesette Entschließung faben, maren fie verbrieflich, suchten mir auf alle Beise Furcht einzujagen, und mich in Besorgniß für mein Leben zu setzen. Das war ich aber, wie gesagt, alles fo gewohnt, daß ich nichts fürchtete, nichts mich rührte. Das einzige Berlangen blieb mir, daß ich möchte im Traum die Sonnenscheibe erblicen.

Darauf waren stets meine großen Gebete gerichtet, in welchen ich Christum inbrünstig anrief und immer sagte: D wahrhaftiger Sohn Gottes, ich bitte dich bei deiner Geburt, bei deinem Tod am Kreuze, bei deiner herrlichen Auserstehung, daß du mich werth achtest, die Sonne wieder zu sehen, wo nicht wirklich, wenigstens im Traume! Aber solltest du mich würdig halten, daß ich sie mit meinen sterblichen Augen wiedersähe, so verspreche ich, dich an deinem heiligen Grabe zu besuchen. Diesen Borsat safte ich, und that unter großen Gebeten dieses Gelübde am 2. October 1539.

Den andern Morgen war ich, bei Anbruch bes Tags, etwa eine Stunde vor Connenaufgang, von meinem ungludfeligen Lager aufgestanden, und hatte ein schlechtes Rleid angezogen, benn es fing an talt ju werben. 3ch ftand und betete andach: tiger als sonft, und fagte ju Chrifto, er mochte mir wenigstens burch göttliche Eingebung wiffen laffen, für welche Gunbe ich fo ichmer zu buken batte? benn ba feine abttliche Dajeftat mich nicht einmal werth hielte, die Sonne nur im Traume zu seben. fo bate ich ibn bei aller feiner Rraft und Dacht. bak er mir meniaftens bie Urfache meiner Leiben entbeden mochte. Raum batte ich biefe Worte ausgesprochen, als ber Unfichtbare nach Art eines Windes mich ergriff und mich in ein Rimmer führte, wo er sich mir sichtbar in menschlicher Gestalt barftellte, als ein Rüngling, bem ber Bart feimt, bon wundersamer und iconer Bilbung, aber ernft, nicht wolluftig. Er beutete mir auf bie vielen Menschen in dem Saal und fagte: Du siehst hier, die bisber geboren und geftorben find! Ich fragte ibn, warum er mich bierber führe; er sagte: Komm nur mit mir, und bu wirft es bald sehen! Ich hatte in ber hand einen Dolch und ein Banzerbemb über bem Leibe. Co führte er mich durch ben groken Sagl. und zeigte mir biejenigen, Die ju unendlichen Taufenben barin bin und wieber gingen. Er brachte mich immer vorwarts, ging endlich zu einer kleinen Thure binaus, und ich hinter ihm brein. Wir tamen in eine Art von engem Bagden, und als er mich hinter sich da hinein aus dem Saale jog, fand ich mich entmaffnet: ich hatte ein weißes hemb an, nichts auf bem Saupte. und ftand gur rechten Seite meines Gefährten. Da ich mich auf biese Weise fant, verwunderte ich mich, benn ich fannte bie Strafe nicht, und als ich die Augen erhob, sah ich ben Theil einer Mauer, wiber ben die Sonne ichien: es mar, als wenn ich nabe an einem großen Gebäube ftunde. Da fagte ich: D mein Freund, wie mache ich es wohl, um mich so hoch in bie Bobe zu beben, bag ich die Scheibe ber Sonne felbst feben fann? Da zeigte er mir einige Stufen, die zu meiner Rechten waren. und fagte mir: Steig du nur allein ba binauf! 3ch entfernte mich bon ihm ein wenig und ftieg einige Stufen rudwärts binauf. und nach und nach entbedte ich bie Rabe ber Conne: fo eilte

ich auf gebachte Art immer höher zu steigen, und entbedte zulett ben ganzen Kreis der Sonne. Die Gewalt der Strahlen nöthigte mich, wie gewöhnlich, die Augen zu schließen; aber ich erholte mich bald, öffnete die Augen wieder, sah unverwandt nach ihr und sagte: D meine Sonne, nach der ich so lange mich gesehnt habe! Ich will nun nichts weiter sehen, wenn auch deine Strahlen mich blind machen sollten, und so blieb ich mit festem Blick stehen.

Nach einer furgen Zeit bemerkte ich, daß die gange Gewalt ber Strahlen sich auf die linke Seite der Sonne warf, und die Scheibe gang rein und klar blieb. Ich betrachtete die besondere Gnabe, welche Gott mir biesen Morgen erzeigte, und fagte mit ftarker Stimme: Wie wunderbar ist beine Macht! wie herrlich beine Rraft! und wie viel größer ist beine Gnabe als ich nie erwartete! Mir schien die Sonne, ohne ihre Strahlen, vollkommen wie ein Bad bes reinsten Golbes. Indeffen ich biesen merkwürdigen Gegenstand betrachtete, sab ich, daß die Mitte bes Kreises sich aufblähte und in die Höhe strebte; auf einmal erzeugte fich ein Chriftus am Kreuz aus berfelben Materie, woraus bie Sonne war, fo icon und gefällig gebilbet und von bem gutigsten Anblid, so daß ber menschliche Geift ihn nicht ben taufenbsten Theil so icon hatte erfinnen konnen. Indeffen ich ibn betrachtete, rief ich laut: Bunber! o Bunber! anäbiger und allvermögender Gott, was machst bu mich würdig, diesen Morgen au feben? Indeffen ich nun fo betrachtete und fprach, bewegte sich Christus nach ber Gegend, wo sich vorher bie Strahlen bingezogen hatten, und die Mitte ber Sonne fing abermals an fic Diefe Bewegung wuchs eine Weile, und verwandelte sich schnell in die Gestalt ber schönsten beiligen Jung-Sie faß erhaben, ihren Sohn auf bem Arm, in ber gefälligsten Stellung und gleichsam lächelnd. An beiden Seiten standen zwei Engel von solcher Schönheit als die Einbildungsfraft nicht erreicht. Auch fab ich in ber Sonne gur rechten Sand eine Geftalt, nach Art eines Briefters gekleibet, ber mir ben Ruden gu= kehrte und gegen jene Mutter Gottes hinblickte. Alles Dieses fab ich flar und wirklich, und bankte beständig Gott mit lauter Stimme.

Rachbem ich diese wunderbaren Dinge etwas über ben achten Theil einer Stunde bor ben Augen gehabt hatte, entfernten fie

fich, und ich ward wieder auf mein Lager gurudgetragen. Sogleich rief ich mit lauter Stimme: Die Kraft Gottes bat mich gewürdigt, mir feine ganze Herrlichkeit zu zeigen, wie fie vielleicht kein anderes fterbliches Auge gesehen bat. Run erkenne ich, daß ich frei und glücklich bin, und in der Gnade Gottes ftebe, und ihr andern Bosewichter werdet ungludlich und in seiner Ungnade bleiben. Wift nur, ich bin gang gewiß, am Allerheiligentage, als an meinem Geburtstage, genau ben ersten November, Nachts um Bier, werbet ihr genöthigt febn, mich aus diesem finftern Rerter zu befreien. Weniger werdet ibr nicht thun konnen: benn ich habe es mit meinen Augen an bem Throne Gottes gesehen. Der Briefter, welcher gegen ben Serrn gekehrt ftand und mir ben Ruden wies, war St. Beter felbft, ber für mich sprach und fich schämte, bag man in feinem Saufe Chriften so schändlich begegne. Sagt es nur, wem ihr wollt! Niemand hat Gewalt, mir weiter ein Uebel anzuthun; fagt nur euerm herrn, er foll mir Dachs ober Bapier geben, bag ich bie Herrlichkeit Gottes ausbrücken kann, die ich gesehen habe! Babrlich ich will es thun!

Der Caftellan, obgleich die Aerzte keine hoffnung mehr zu feiner Genefung hatten, war boch wieder gang ju fich gekommen, und die Launen seiner jährlichen Tollheit hatten ihn gang und Da er nun allein für feine Seele beforgt war, machte ihm fein Gewiffen Borwurfe, und er überzeugte fich. baß man mir, sowohl vorher als bis auf diesen Augenblick, großes Unrecht angethan hatte. Er ließ beswegen ben Pabst bon den großen Dingen berichten, bie ich verkundigte. Der Babft, als einer, ber nichts glaubte, weber an Gott noch an sonst mas, ließ ihm antworten, ich sev toll geworden, und er solle nur fo aut er könne für seine Gesundheit forgen. Als ber Caftellan biese Antwort borte, ließ er mich troften, schickte mir Schreibaeua. Wachs und Boffirftabden mit vielen freundlichen Worten, die mir einer seiner Diener binterbrachte, der mir wohl wollte. Diefer war gang bas Gegentheil von ben andern fieben Schelmen. bie mich gerne tobt gesehen hatten. Ich nahm bas Papier und bas Bachs, fing an zu arbeiten und schrieb babei folgenbes Sonett, das ich an ben Castellan richtete:

Um vor die Seele dir, mein Herr, zu bringen, Welch Wunder diese Tage Gott mir schickte, Welch herrliches Gesicht mich hoch entzückte, Wünscht' ich die Kraft, ein himmlisch Lied zu singen.

D möchte nur zum heiligen Bater bringen, Bie mich die Macht der Gottheit selbst beglückte, Aus meiner dumpfen Wohnung mich entrückte, Er würde meine große Noth bezwingen.

Die Thore sprängen auf, ich könnte geben, Und Hat und Buth entslöhn, die grimmig wilben, Sie könnten kunftig meinen Weg nicht hindern.

Ach, laß mich nur bas Licht bes Tages sehen, Mit meiner hand die Wunder nachzubilden! Schon wurden meine Schmerzen sich vermindern.

Den andern Tag brachte mir derselbe Diener zu effen; ich gab ihm das Gedicht, das er heimlich ohne daß es die übrigen bösartigen Leute bemerken konnten dem Castellan überbrachte, der mich gern losgelassen hätte: denn er glaubte, das Unrecht, das er mir angethan habe, seh die eigentliche Ursache seines Todes. Er las das Sonett mehr als einmal, das weder Begriffe noch Worte eines Wahnsinnigen, vielmehr eines guten und braven Mannes enthielt, und sogleich besahl er seinem Secretär, es dem Pabste zu bringen, es in seine eigenen Hände zu geben und ihn zugleich um meine Freiheit zu bitten.

Hierauf schiefte mir ber Castellan Licht für Tag und Nacht, mit allen Bequemlichkeiten, die man an solchem Orte verlangen konnte; und so sing ich an, das Ungemach meines Lebens zu verbessern, das auf das höchste gestiegen war. Der Pabst las das Sonett und ließ dem Castellan sagen, er werde bald etwas thun, das ihm angenehm sehn würde. Und gewiß, der Pabst hätte mich gerne gehen lassen, hätte ich nicht um Herrn Beter Ludwigs willen, selbst gegen die Neigung des Vaters, müssen verwahrt bleiben.

Ich hatte jenes wunderbare Wunder gezeichnet und boffirt. Indessen nahte sich der Tod des Castellans, und er schickte mir Coethe, Berte. Auswahl. XXIV. am Allerheiligentage bes Morgens burch Beter Ugolino, seinen Neffen, einige Ruwelen zu beschauen. Als ich fie erblicte, sagte ich spaleich: Das ist bas Wahrzeichen meiner Freiheit! Darauf versette ber Jüngling, ber sehr wenig zu sprechen vflegte: Daran bente nur nicht, Benvenuto! Darauf versette ich: Trage beine Juwelen weg! benn ich bin so jugerichtet, bag ich nur in ber Dämmerung biefer finftern Soble feben tann, in welcher fich bie Eigenschaft der Juwelen nicht erkennen läßt; aber ich werde bald aus biesem Gefängniß berausgeben: benn ber ganze Tag wird nicht verstreichen, so werdet ihr mich abholen: bas foll und muß geschehen, und ihr werbet nicht weniger thun konnen. Da ging iener weg und ließ mich wieder einschließen. Nach Berlauf etwa ameier Stunden tam er wieder zu mir, ohne Bewaffnete, mit amei Knaben, die mich unterstützen sollten: und so führte er mich in die weiten Zimmer, in benen ich vorher gewesen war, nämlich im Rahr 1538, und verschaffte mir baselbst alle Bequemlichkeit, die ich verlanate.

Benige Tage barauf unterlag ber Castellan, ber mich in Freiheit glaubte, seinem großen Uebel, und verließ bas gegenwärtige Leben. Un seine Stelle kam Herr Anton Ugolini, sein Bruder, ber ihm vorgespiegelt hatte, als habe er mich gehen lassen. Dieser Jerr Anton, so viel ich nachher vernahm, hatte Befehl vom Pabste, mich in diesem weiten Gefängniß zu behalten bis er ihm sagen würde, was mit mir geschehen sollte.

Obgebachter Herr Durante von Brescia hatte sich bagegen mit jenem Solbaten, bem Apotheker von Brato, verabredet, mir irgend einen Saft in dem Essen beizubringen, der mich nicht gleich, sondern etwa in vier bis fünf Monaten tödtete. Run dachten sie sich aus, sie wollten mir gestoßene Diamanten unter die Speise mischen, was an und für sich keine Art von Gift ist, aber wegen seiner unschätzbaren Härte die allerschärfsten Eken behält, und nicht etwa, wie die andern Steine, wenn man sie stößt, gewissermaßen rundlich wird. Kommt er nun mit den übrigen Speisen so scharf und spizig in den Körper, so hängt er sich bei der Verdauung an die Häute des Magens und der Eingeweide, und nach und nach, wenn andere Speisen darauf brücken, durchlöchert er die Theile mit der Zeit, und man stirbt

baran, anstatt daß jede andere Art von Steinen ober Glas keine Gewalt hat sich anzuhängen und mit dem Essen fortgeht.

Wie gesagt, gab Herr Durante einen Diamanten von einigem Werthe einer Bache: Die follte ihn, wie ich nachber vernabm. einem gewissen Lione von Arezzo, einem Goldschmied, meinem großen Feinde, um den Stein in Bulver zu verwandeln. aebracht haben. Da nun dieser Lione fehr arm war, und ber Diamant boch manche zehn Scubi werth sehn mochte, gab er ein falsches Bulver anstatt bes gestoßenen Steins, bas sie mir benn auch sogleich zu Mittage an alle Effen thaten, an ben Salat, an bas Ragout und bie Suppe. 3ch speifte mit gutem Appetit, benn ich hatte den Abend vorher gefastet, und es war ein Sonntag, und ob ich gleich etwas unter ben Rabnen knirschen fühlte, so dachte ich doch nicht an solche Schelmstücke. Nach Tische. als ein wenig Salat in der Schuffel übrig geblieben war, betrachtete ich einige Splitterchen, die fich baran befanden. Sogleich ergriff ich fie und brachte fie ans helle Fenster; ich erinnerte mich. indem ich fie betrachtete, wie aukerordentlich die Speisen geknirscht hatten, und so viel meine Augen urtheilen konnten, glaubte ich schnell, es seh gestoßener Diamant. Ich hielt mich nun entschieden für ein Rind bes Todes, und wendete mich schmerglich jum beiligen Gebete, und ba ich mich in mein Schicfal ergeben batte, betete ich zu Gott und bankte ihm für einen fo leichten Tob. Da boch einmal meine Sterne es so bestimmt hatten, so ichien es mir ein autes Look, auf eine fo begueme Weise aus ber Welt zu geben. Als ich nun die Welt und meine Lebenszeit gesegnet hatte, wendete ich mich mit meinen Gedanken zu bem bessern Reiche, das ich mit der Gnade Gottes erlangt zu baben hoffte, und in diesen Gedanken rieb ich einige sehr feine Rörner amischen ben Kingern, die ich gang gewiß für Diamant bielt.

Wie nun die Hoffnung nimmer stirbt, so regten sich auch bei mir wieder einige eitle Lebensgedanken. Ich legte die gebachten Körnchen auf eine eiserne Fensterstange, und drückte stark mit dem flachen Messer darauf. Da fühlte ich, daß der Stein sich zerrieb, und als ich recht genau darauf sah, fand ich auch, daß es sich also verhielt, und sogleich erquickte ich mich wieder mit neuer Hossnung. Die Feindschaft des Herrn Durante sollte

mir nicht schaben: es war ein schlechter Stein, ber mir nicht bas geringste Leid zufügen konnte, und wie ich vorher entschlossen war, ruhig zu sehn und auf diese Weise in Frieden zu sterben, so machte ich nun aufs Neue meine Plane und überlegte was zu thun seh. Aber ich hatte vor allen Dingen Gott zu loben und die Armuth zu segnen, die, wie sie öfters den Menschen den Tod bringt, nun die Ursache meines Lebens war: denn Herr Durante, mein Feind, oder wer es auch sehn mochte, hatte seinen Endzweck nicht erreicht. Lione hatte den Stein nicht gestoßen, sondern ihn aus Armuth für sich behalten, für mich aber zerrieb er einen geringen Berhll von wenigem Werth; vielleicht dachte er, weil es auch ein Stein seh, thue er dieselbigen Dienste.

Bu ber Zeit war ber Bischof von Pavia, Bruber bes Grafen San Secondo, Monsignore de' Rossi, von Parma genannt, gleichfalls Gefangener im Castell; ich rief ihm mit lauter Stimme und sagte, daß die Schelmen, mich umzubringen, mir einen gestoßenen Diamanten unter das Essen gemischt hätten. Ich ließ ihm durch einen seiner Diener etwas von dem übergebliebenen Pulver zeigen, und sagte ihm nicht, daß ich es für keinen gestoßenen Diamanten erkenne, vielmehr daß sie mich gewiß nach dem Tode des guten Castellans vergistet hätten. Ich bat ihn, er möchte mir für meine wenige Lebenszeit nur des Tags eins von seinen Broten geben: denn ich hätte mir vorgenommen, nichts zu essen, mas von ihnen käme, und er versprach mir, von seinem Essen zuschwörung, die er in Pavia gemacht hatte, und ich, weil er so sehr mein Freund war, vertraute mich ihm.

Herr Anton, ber neue Castellan, ber gewiß nichts von ber Sache wußte, machte großen Lärm, und auch er wollte den gestoßenen Stein sehen, den er gleichfalls für Diamant hielt; doch da er glaubte, der Anschlag käme vom Babste, ging er leicht darüber weg, und die Sache ward als ein Zufall behandelt.

Ich aß nunmehr die Speisen, welche mir der Bischof sandte, schrieb beständig an meinem Gedichte über das Gefängniß, und setzte täglich Bunkt für Punkt die Begebenheiten hinzu, die sich zutrugen. Inzwischen schickte mir der Castellan mein Essen durch jenen Johann, den ehemaligen Apothekersjungen von Prato, der

nun bier Solbat mar. Diefer, mein größter Feind, hatte mir eben den gestoßenen Diamanten gebracht, und ich sagte ihm. baß ich nicht eber von seinen Speisen effen wurde ebe er fie mir crebenzt hätte. Er sagte barauf, bas geschehe wohl bem Pabste. Ich verfette ihm, wie eigentlich Sbelleute verbunden seben, einem Pabst zu crebenzen, so feb er, Solbat, Apotheter und Bauer von Prato, schuldig, einem Florentiner meines Gleichen aufzuwarten. Darüber fagte er mir harte Worte, und ich erwieberte fie. Run schämte fich herr Unton einigermaßen über bas. mas vorgegangen war, und weil er Luft hatte, mich alle Kosten zahlen ju laffen, die mir von dem guten verftorbenen Caftellan icon geschenkt maren, mablte er unter seinen Dienern einen andern. ber mir wohl wollte, und schickte mir bas Effen burch ihn, ber mir mit vieler Gefälligkeit jedesmal crebenzte. Auch faate er mir alle Tage, daß ber Pabst beständig von herrn de Montluc angegangen werbe, ber von Seiten bes Königs mich unabläffig aurudverlangte, wobei ber Babft wenig Luft zeigte, mich berauszugeben, ja daß fogar Cardinal Farnese, sonst mein so großer Freund und Patron, follte gefagt haben, ich würde wohl noch eine Weile mich gebulden muffen. Worauf ich verfette: Und ich werbe ihnen allen zum Trot boch frei werben. Der gute Mensch bat mich, ich möchte ftill seyn, daß Niemand so etwas hörte: benn es könne mir großen Schaben bringen, und mein Bertrauen auf Gott möchte ich boch ja im Stillen erhalten und mich bamit stärken. Ich antwortete ibm barauf: Die Rraft Gottes bat keine Kurcht vor ber bosartigen Ungerechtigkeit.

# Drittes Buch.

## Erstes Capitel.

Der Carbinal Ferrara tommt aus Frantreich nach Rom jurud. — Als er fich mit bem Pabft bei Tafel unterhält, weiß er die Freiheit bes Autors ju erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenschaft fcrieb.

So vergingen wenige Tage, als der Cardinal Ferrara in Rom erschien, ber, als er dem Pabst seine Auswartung machte, so lange bei ihm aufgehalten wurde dis die Stunde des Abendessens kam. Nun war der Pabst ein sehr kluger Mann, und wollte bequem mit dem Cardinal über die Franzosereien sprechen, weil man dei solchen Gelegenheiten sich freier über viele Dinge als sonst herausläßt. Der Cardinal, indem er von der großmüthigen und freigebigen Art des Königs, die er genugsam kannte, sehr aussührlich sprach, gesiel dem Pabste außerordentlich, der sich, wie er alle Woche einmal that, bei dieser Gelegensheit betrank, von welchem Rausch er sich denn gewöhnlich sogleich befreite, indem er alles wieder von sich gab.

Da ber Cardinal die gute Disposition des Pabstes bemerkte, bei welcher wohl eine gnädige Gewährung zu hoffen war, verlangte er mich von Seiten des Königs auf das Nachdrücklichste und versicherte, daß Seine Majestät auf das Lebhafteste nach mir begehre. Da nun der Pabst sich nahe an der Zeit fühlte, wo er sich zu übergeben pslegte, auch sonst der Bein seine Wirkungen äußerte, so sagte er mit großem Lachen zum Carbinal: Nun sollt ihr ihn gleich mit euch nach Hause führen! Darauf gab er seinen besondern Besehl und stand vom Tische

auf. Sogleich schiedte ber Cardinal nach mir ehe es Herr Beter Ludwig erführe: benn der hätte mich auf keine Weise aus dem Gefängniß gelassen. Es kam der Befehl des Pabstes und zwei der ersten Gbelleute des Cardinals Ferrara; nach vier Uhr in der Nacht befreiten sie mich aus dem Gefängnisse, und führten mich vor den Cardinal, der mich mit unschätzbarer Freundschaft empfing, mich gut einquartieren und sonst aufs Beste versorgen ließ. Herr Anton, der neue Castellan, verlangte, daß ich alle Kosten nehst allen Trinkgeldern für den Bargell und dergleichen Leute bezahlen sollte, und wollte nichts von alle dem beobachtet wissen, was sein Bruder, der Castellan, zu meinen Gunsten versordnet hatte. Das kostete mich noch manche zehn Scudi.

Der Cardinal aber sagte mir, ich solle nur gutes Muths sehn, und mich wohl in Acht nehmen, wenn mir mein Leben lieb sehr wenn er mich nicht selbigen Abend aus dem Gefängniß gebracht hätte, so wäre ich wohl niemals herausgekommen; er höre schon, daß der Pabst sich beklage, mich losgelassen zu haben.

Nun muß ich noch einiger Vorfälle rudwärts gebenken, bamit verschiedene Dinge beutlich werben, beren ich in meinem Gebicht erwähne.

Als ich mich einige Tage in dem Zimmer des Cardinals Cornaro aufhielt, und nachher, als ich in dem geheimen Garten des Pabstes war, besuchte mich unter andern werthen Freunden ein Cassier des Herrn Bindo Altoviti, der Bernhard Galluzzi hieß, dem ich den Werth von einigen hundert Scudi vertraut hatte. Er kam zu mir im geheimen Garten des Pabstes, und wollte mir alles zurückgeben; ich aber versetze, ich wüßte meine Baarschaft keinem liebern Freunde zu geben, noch sie an einen Ort zu legen, wo sie sicherer stünde; da wollte er mir das Geld mit Gewalt aufdringen, und ich hatte Noth, ihn zu bewegen, daß er es behielt. Da ich nun aus dem Castell befreit wurde, fand sichs, daß er verdorben war, und ich verlor meine Baarschaft.

Ferner hatte ich noch im Gefängniß einen schrecklichen Traum, als wenn mir Jemand mit der Feder Worte von der größten Bebeutung an die Stirn schriebe, und mir dreimal sagte, ich solle schweigen, und Niemand nichts davon entbecken.

So erzählte man mir auch, ohne daß ich wußte wer es war,

alles, was in ber Folge Herrn Peter Ludwig begegnete, so beutlich und genau, daß ich nicht anders glauben konnte als ein Engel des Himmels habe es mir offenbart.

Dann muß ich noch eine Sache nicht zurücklassen, die größer ist als daß sie einem andern Menschen begegnet wäre, ein Beichen, daß Gott mich losgesprochen, und mir seine Geheimnisse selbst offenbart hat. Denn seit der Zeit, daß ich jene himmlischen Gegenstände gesehen, ist mir ein Schein ums Haupt geblieben, den Jedermann sehen konnte, ob ich ihn gleich nur Wenigen gezeigt habe.

Diesen Schein sieht man des Morgens über meinem Schatten, wenn die Sonne aufgeht, und etwa zwei Stunden danach. Am Besten sieht man ihn, wenn ein leichter Thau auf dem Grase liegt, imgleichen Abends bei Sonnenuntergang. Ich bemerkte ihn in Frankreich, in Paris, weil die Luft in jener Gegend viel reiner von Nebeln ist, so daß man den Schein viel ausdrücklicher sah als in Italien, wo die Nebel viel häusiger sind; dessenungeachtet aber sehe ich ihn auf alle Weise, und kann ihn auch Andern zeigen, nur nicht so gut wie in jenen Gegenden.

### Bweites Capitel.

Der Autor, nach feiner Befreiung, befucht ben Ascanio ju Tagliacozzo. — Er kehrt nach Rom jurud, und endigt einen schönen Becher für ben Cardinal Ferrara. — Mobell zu einem Salzich mit Figuren. — Er verbindet fich zu den Diensten bes Königs von Frankreich Franz I., und verreift mit dem Cardinal Ferrara nach Paris. — Bhies Menteuer mit dem Postmeister von Siena. — Er kommt nach Florenz, wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt.

Als ich nun so im Balast bes Cardinals Ferrara mich befand, gern von Jedermann gesehen, und noch weit mehr besucht als vorher, verwunderten sich Alle, daß ich aus so unglaublichem Unglück, in welchem ich gelebt hatte, wieder gerettet seh. Indessen ich nun mich wieder erholte, machte es mir das größte Bergnügen, meine Berse auszuarbeiten: denn um bester wieder zu Krästen zu kommen, nahm ich mir einst vor, wieder der freien Luft zu genießen, wozu mir mein guter Cardinal Freiheit und

Pferde gab, und so ritt ich mit zwei Römischen Junglingen. beren einer von meiner Kunft war, ber andere aber uns nur gern Gesellschaft leiftete, von Rom weg und nach Tagliacozzo, meinen Lehrling Ascanio zu befuchen. 3ch fand ihn mit Bater. Geschwiftern und Stiefmutter, welche mich zwei Tage auf bas Freundschaftlichste bewirtheten. 3ch kebrte barauf nach Rom gurud, und nahm ben Ascanio mit mir. Unterwegs fingen wir an von der Runft zu sprechen, dergestalt daß ich die lebhafteste Begierde fühlte, wieder nach Rom zu kommen, um meine Arbeiten anzufangen. Nach meiner Rückfunft schickte ich mich auch sogleich bagu an, und fand ein filbernes Beden, bas ich fur ben Carbinal angefangen hatte ebe ich eingekerkert wurde: baran ließ ich obgebachten Baul arbeiten; ein schöner Bocal aber, ben ich qugleich mit biefem Beden in Arbeit genommen hatte, mar mir inbeffen, mit einer Menge anderer Sachen von Werth, gestoblen worden. Ich fing ihn nun wieder von vorn an. Er war mit runden, halberhobenen Figuren geziert; besgleichen hatte ich auch auf bem Beden runde Figuren und Fische von halberhobener Arbeit vorgestellt, so daß jeder, der es sah, fich verwundern mußte, sowohl über bie Gewalt bes Geistes und ber Erfindung als über die Sorgfalt und Reinlichkeit, welche die jungen Leute bei biefen Werken anwendeten.

Der Carbinal kam wenigstens alle Tage zweimal mit Herrn Ludwig Alamanni und Herrn Gabriel Cesano, und man brachte einige Stunden vergnügt zu, ob ich gleich genug zu thun hatte. Er überhäufte mich mit neuen Werken, und gab mir sein großes Siegel zu arbeiten, welches die Größe der Hand eines Knaben von zwölf Jahren hatte; darein grub ich zwei Geschichten, einmal wie St. Johann in der Wüsten predigte, und dann wie St. Ambrossus die Arianer verjagte: er war auf einem Pferde vorgestellt, mit der Geißel in der Hand, von so kühner und guter Zeichnung und so sauber gearbeitet, daß Jedermann sagte, ich habe den großen Lautizio übertrossen, der sich nur allein mit dieser Art Arbeiten abgab. Der Cardinal war stolz, sein Siegel mit den Siegeln der übrigen Cardinäle zu vergleichen, welche gedachter Meister sast alle gearbeitet hatte.

So ward mir auch von bem Cardinal und ben zwei obge-

bachten herren aufgetragen, ein Salzgefäß zu machen; es follte fich aber von ber gewöhnlichen Art entfernen. herr Lubwig fagte bei Gelegenheit biefes Salzfaffes viele verwundernswürdige Dinge, so wie auch herr Gabriel Cesano bie schönften Gebanken über benselben Gegenstand vorbrachte: ber Carbinal borte gnäbig au, und, febr aufrieben von ben Reichnungen, welche bie beiben herren mit Worten gemacht hatten, fagte er zu mir: Benbenuto. die beiden Borschläge gefallen mir so febr. daß ich nicht weiß. von welchem ich mich trennen foll: beswegen magft bu entscheis ben, ber bu fie ins Wert zu feten haft. Darauf fagte ich: Es ift bekannt, meine Berren, von welcher großen Bebeutung bie Rönige und Kaiser find, und in was für einem göttlichen Glang fie erscheinen. Deffen ungeachtet, wenn ihr einen armen, geringen Schäfer fragt, ju wem er mehr Liebe und Reigung empfinde, zu diesen Bringen ober zu seinen eigenen Kindern? fo wird er gewiß gestehen, bag er diese lettern vorziehe. So babe ich auch eine große Vorliebe für meine eigenen Geburten, bie ich burch meine Kunft bervorbringe; baber, was ich euch zuerst vorlegen werde, hochwürdigster Herr und Gönner, das wird ein Werk nach meiner eigenen Erfindung febn: benn manche Sachen find leicht zu fagen, die nachher, wenn fie ausgeführt werben, teineswegs gut laffen, und fo wendete ich mich ju ben beiben trefflichen Männern, und verfette: Ihr habt gefagt, und ich will thun. Darauf lächelte Berr Ludwig Alamanni, und erwieberte mit ber größten Anmuth viele treffliche Worte zu meiner Gunft. und es stand ihm febr wohl an: benn er war icon anzuseben. von Körper wohlgestaltet, und hatte eine gefällige Stimme. Berr Gabriel Cesano war gerabe bas Gegentheil, so baklich und ungefällig, und nach feiner Geftalt fprach er auch.

Herr Ludwig hatte mit Worten gezeichnet, daß ich Benus und Cupido vorstellen sollte, mit allerlei Galanterieen umber, und alles sehr schiedlich; Herr Gabriel hatte angegeben, ich solle eine Amphitrite vorstellen, mit Tritonen und mehrern Dingen, alle gut zu sagen, aber nicht zu machen. Ich hingegen nahm einen runden Untersat, ungefähr zwei Drittel einer Elle, und barauf, um zu zeigen, wie das Meer sich mit der Erde verbindet, machte ich zwei Figuren, einen guten Palm groß, die mit

verschränkten Rugen gegen einander fagen, so wie man die Arme bes Meeres in die Erbe hineinlaufen fieht. Das Meer, als Mann gebildet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug faffen konnte; barunter hatte ich vier Seepferbe angebracht, und ber Figur in die rechte hand ben Dreizack gegeben; die Erde hatte ich weiblich gebildet, von so schöner Gestalt und so anmuthig als ich nur wußte und konnte. Ich hatte neben fie einen reichen, verzierten Tempel auf ben Boben geftellt, ber ben Bfeffer enthalten follte. Sie lehnte fich mit einer Sand barauf, und in ber anbern hielt fie bas horn bes Ueberfluffes, mit allen Schönheiten geziert, die ich nur in ber Welt wußte. Auf berselben Seite waren die schönsten Thiere vorgestellt, welche die Erbe hervorbringt, und auf ber andern, unterhalb ber Figur bes Meeres, hatte ich die besten Arten von Fischen und Muscheln angebracht, bie nur in bem fleinen Raum ftattfinden konnten: übrigens machte ich an dem Oval ringsum die allerherrlichsten Rierrathen.

Als nun barauf ber Carbinal mit seinen zwei trefflichen Begleitern tam, brachte ich bas Modell von Bachs hervor, morüber sogleich Berr Gabriel Cesano mit großem Larm berfiel und fagte: Das Werk ift in gehn Menschenleben nicht zu vollenben, und ihr wollt, hochwürdigster Herr, es boch in euerm Leben noch fertig feben? Ihr werbet wohl vergebens barauf marten. Benvenuto will euch von feinen Sobnen zeigen, nicht geben: wir haben boch wenigstens Dinge gefagt, die gemacht werden konnten; er zeigt Dinge, bie man nicht machen kann. Darauf nahm Berr Ludwig Alamanni meine Bartie; ber Cardinal aber fagte, er wolle sich auf ein so großes Unternehmen nicht einlassen. Da versette ich: Hochwürdigster Herr! ich sage voll Zuversicht, daß ich bas Werk für ben zu endigen hoffe, ber es bestellen wirb. Ihr follt es alle, noch hundertmal reicher als bas Modell, vor Augen seben, und ich hoffe mit der Zeit noch mehr als bas zu machen. Darauf verfette ber Cardinal mit einiger Lebhaftigkeit: Wenn bu es nicht für ben König machst, zu bem ich bich führe, so glaube ich nicht, daß du es für einen Andern zu Stande bringst. Sogleich zeigte er mir ben Brief, worin ber König in einem Absate schrieb, er solle geschwind wiederkommen, und Benbenuto mitbringen. Da hob ich bie Sande gen himmel und rief: D, wann wird das Geschwind doch kommen? Der Carbinal sagte, ich sollte mich einrichten, und meine Sachen in Rom in Ordnung bringen, und zwar innerhalb zehn Tagen.

Als die Reit der Abreise berbeikam, schenkte er mir ein schönes und gutes Pferd, bas Tournon bieß, weil ber Carbinal Dieses Namens es ihm geschenkt batte; auch Baul und Ascanio. meine Schuler, wurden mit Pferben verfeben. Der Carbinal theilte seinen Sof, ber sehr groß war: ben einen edlern Theil nabm er mit fich auf ben Weg nach ber Romagna, um bie Dabonna von Loreto zu besuchen, und alsbann nach Kerrara in fein Saus zu geben; ben andern Theil ichidte er gegen Florenz: bas mar ber gröfte, und babei feine iconfte Reiterei. Er fagte mir. wenn ich auf ber Reise sicher febn wollte, so follte ich fie mit ibm gurudlegen; wo nicht, fo konnte ich in Lebensgefabr gerathen. 3ch gab mein Wort, daß ich mit ihm geben wollte: aber weil alles gescheben muß, was im himmel beschloffen ift. fo gefiel es Gott, daß mir meine arme leibliche Schwester in ben Sinn tam. Die fo viele Betrübnig über mein großes Uebel gebabt batte: auch erinnerte ich mich meiner Nichten, bie in Biterbo Nonnen waren, die eine Aebtiffin, die andere Schaffnerin, fo baf fie bie reiche Abtei gleichsam beberrschten. Sie batten auch um meinetwillen so viel schwere Leiden erduldet, und für mich fo viel gebetet, daß ich für gewiß glaube, meine Befreiung babe ich ber Frömmigkeit biefer guten Mädchen zu verbanken.

Da ich das Alles bedachte, beschloß ich, nach Florenz zu gehen, und statt daß ich auf diesem Wege, so wie auf dem ansbern, mit den Leuten des Cardinals die Reise hätte umsonst machen können, so gesiel es mir noch besser, für mich und in anderer Gesellschaft zu gehen. Den heiligen Montag reisten wir zu drei von Rom ab; in Monterosi traf ich Meister Cherubin, einen trefslichen Juwelier, meinen sehr guten Freund, und glaubte, weil ich öffentlich gesagt hatte, ich würde mit dem Cardinal gehen, keiner meiner Feinde würde mir weiter aufgepaßt haben; und doch hätte es mir bei Monterosi übel bekommen können: denn man hatte vor uns einen Hausen wohlbewassnetz Leute hergeschickt, mir etwas Unangenehmes zu erzeigen, und

indes wir bei Tische saßen, hatten jene, nachdem sie vernommen, daß ich nicht im Gefolge des Cardinals reiste, alle Anstalt gemacht, mich zu beschädigen; da wollte Gott, daß das Gesolge so eben ankam, und ich zog mit ihm fröhlich und gesund nach Biterbo. Da hatte ich nun keine Gesahr mehr zu befürchten, und ritt manchmal mehrere Meilen voraus, und die trefflichsten unter diesen Truppen bezeigten mir viel Achtung.

Als ich nun so, burch Gottes Gnabe, gesund und wohl nach Viterbo fam, empfingen meine Richten mich mit ben größten Liebkolungen, so wie bas gange Rlofter; bann reifte ich weiter mit meiner Gesellschaft, indem wir uns bald vor, bald hinter bem Gefolge bielten, fo bak wir am grunen Donnerstag um Aweiundzwanzig nur ungefähr eine Bost von Siena entfernt waren. Da fand ich einige Pferbe, bie eben von gedachter Stadt famen; ber Bostillon aber wartete auf irgend einen Fremben, ber für ein geringes Gelb barauf allenfalls nach Siena gurud: ritte. Da ftieg ich von meinem Pferbe Tournon, legte mein Riffen und meine Steigbügel auf bie gebachte Boststute, gab bem Anechte einen Julier, ließ meinen jungen Leuten mein Pferb, bie es mir nachführen follten, und machte mich auf ben Weg, um eine halbe Stunde früher nach Siena zu kommen, sowohl weil ich einen Freund besuchen als auch weil ich einige Geschäfte verrichten wollte. Und zwar ging es geschwind genug, boch ritt ich feineswegs postmäßig. Ich fand eine gute Berberge in Siena, besprach Zimmer für fünf Bersonen, und schickte bas Bferd nach ber Post, die vor dem Thor zu Camollia angelegt war; ich hatte aber vergessen, meine Kissen und meine Steigbügel berunterzunebmen.

Wir brachten ben Abend sehr lustig zu. Karfreitag Morgens erinnerte ich mich meines Pferbezeuges, und als ich banach schickte, wollte ber Postmeister es nicht wieder herausgeben, weil ich seine Stute zu Schanden geritten hätte. Die Boten gingen oft hin und her, und er versicherte beständig, daß er die Sachen nicht wieder herausgeben wolle, mit vielen beleidigenden und unerträglichen Worten. Da sagte der Wirth, wo ich wohnte: Ihr kommt noch gut weg, wenn er euch nichts Schlimmeres anthut als daß er Kissen und Steigbügel behält: denn einen

solchen bestialischen Mann bat es noch nicht in unserer Stadt gegeben, und er hat zwei Sohne bei fich, die tabferften Leute. und als Solbaten noch weit bestialischer benn er. Drum tauft nur wieder was ibr bedürft, und reitet eurer Bege obne euch weiter mit ihm einzulaffen! Ich taufte ein Baar Steigbugel. und bachte mein Riffen burch aute Worte wieber zu erlangen. und weil ich fehr gut beritten, mit Bangerhemb und Armidienen bewaffnet war, auch eine treffliche Buchfe auf bem Sattel batte. erregten die großen Bestialitäten, die ber tolle Mensch mir batte sagen lassen, in mir nicht bie geringste Furcht; auch waren meine jungen Leute gewöhnt, Panzerhembe und Aermel zu tragen. und auf meinen Römischen Burichen hatte ich ein besonderes Bertrauen: benn ich wußte, daß er, fo lange wir in Rom waren. bie Waffenstüde nicht abgelegt hatte. Auch Ascanio, ungeachtet seiner Rugend, trug bergleichen, und ba es Karfreitag mar. bachte ich, die Tollheit der Tollen sollte doch auch ein wenig feiern.

So kamen wir auf die gebachte Post Camollia, und ich erfannte ben Mann gleich an ben Wahrzeichen, die man mir gegeben hatte: benn er war am linken Auge blind: ba liek ich meine zwei jungen Leute und die andere Gesellschaft binter mir. ritt auf ihn los, und sagte gang gelaffen: Postmeifter, wenn ich euch versichere, daß ich euer Pferd nicht zu Schanden geritten habe, warum wollt ihr mir Kiffen und Steigbügel, die boch mein find, nicht wieder geben? Darauf antwortete er mir wirk. lich auf eine tolle, bestiglische Weise, wie man mir vorber binterbracht hatte, worauf ich versette: Wie? sepb ihr nicht ein Christ? und wollt am beiligen Karfreitage euch und mir ein folches Aergerniß geben? Er versette, bag er fich weber um Gottes noch um bes Teufels Freitag befümmere, und wenn ich mich nicht aleich weamachte, wollte er mich mit einem Spieke. ben er indeffen ergriffen batte, jusammt mit meinem Schießgewehr zu Boben ichlagen.

Auf diese heftigen Worte kam ein alter Sanesischer Ebelmann berbei, der eben von einer Andacht, wie man fie am selbigen Tage zu halten pflegt, zurückkam; er hatte von Weitem recht beutlich meine Gründe vernommen, und trat berabaft bingu,

gebachten Postmeister zu tadeln, indem er meine Partei nahm. Er schalt auch auf die beiden Söhne, daß sie nicht nach ihrer Schuldigkeit die Fremden bedienten, vielmehr durch ihre Schwüre und gotteslästerlichen Reden der Stadt Siena Schande brächten. Die beiden Söhne sagten nichts, schüttelten den Kopf, und gingen ins Haus. Der rasende Bater aber, der auf die Worte des Chrenmanns noch gistiger geworden war, fällte unter schimpslichen Flüchen seinen Spieß, und schwur, daß er mich gewiß ermorden wolle.

Als ich diese bestialische Resolution bemerkte, ließ ich ihn bie Mündung meines Gewehrs in etwas seben, um ihn einigermaßen zurückzuhalten; er fiel mir aber nur besto rasender auf ben Leib. Nun hatte ich die Buchse noch nicht gerade auf ihn gerichtet, wie ich boch zur Berwahrung und Bertheibigung meiner Berson hatte thun konnen, sondern die Mündung war noch in ber Höhe, als das Gewehr von selbst losging; die Rugel traf ben Bogen bes Thors, schlug zurud, und traf ben Mann gerabe in den Hals, so daß er todt zur Erden fiel. Seine Söhne liefen schnell berbei, der eine mit einem Rechen, der andere mit ber Bartisane bes Baters, und fielen über meine jungen Leute ber. Der mit bem Spieße griff meinen Baul, ben Römer, auf ber linken Seite an; ber andere machte sich an einen Mailander. ber närrisch aussah, und nicht etwa sich aus ber Sache jog: benn er hätte nur sagen bürfen, ich gebe ihn nichts an; vielmehr vertheidigte er sich gegen die Spite jenes Spießes mit einem Stödchen, das er in ber Sand hatte, und konnte benn freilich bamit nicht jum Beften pariren, fo bag ibn fein Gegner am Ende ein wenig an den Mund traf.

Herr Cherubin war als Geistlicher gekleibet: benn ob er gleich ein trefflicher Goldschmieb war, so hatte er doch viele Pfründen von dem Pabste mit guten Einkunsten erhalten. Ascanio, gut bewassnet, gab kein Zeichen von sich, als wenn er sliehen wollte, und so wurden die beiden nicht angerührt. Ich hatte dem Pferde die Sporen gegeben, und, indem es geschwind galoppirte, mein Gewehr wieder geladen. Ich kehrte darauf wüthend zurück und dachte erst aus diesem Spaße Ernst zu machen: denn ich fürchtete, meine Knaben möchten erschlagen

sebn, und ba wollte ich auch mein Leben wagen. Ich war nicht weit jurudgeritten, als ich ihnen begegnete. Da fragte ich, ob ihnen ein Leibs widerfahren ware? Und Ascanio fagte, Baul set töbtlich mit einem Spiege verwundet. Darauf versette ich: Baul, mein Sohn, so ift ber Spieß burch bas Bangerhemb gebrungen? Er fagte, ich habe es in ben Mantelfact gethan. Da antwortete ich: Wohl erft biefen Morgen? Go trägt man alfo bie Bangerhembe in Rom, um sich bor ben Damen feben gu laffen, und an gefährlichen Orten, wo man fie eigentlich braucht, hat man fie im Mantelfad! Alles Uebel, bas bir widerfährt, geschieht bir recht, und bu bift Schuld, bag ich auch bier umkommen werde, und indem ich so sprach, ritt ich immer rasch wieber zurud. Darauf baten Ascanio und er mich um Gottes: willen, ich möchte sie und mich erretten: benn wir aingen gewiß in ben Tod. Bu gleicher Zeit begegnete ich herrn Cherubin und bem verwundeten Mailander; jener schalt mich aus, daß ich fo grimmig feb: benn niemand feb beschäbigt, Bauls Bunbe feb nicht tief, der alte Bostmeister set todt auf der Erde geblieben. und die Sohne nebst andern Leuten seben bergestalt in Bereitichaft, baf fie uns ficher alle in Stude hauen wurben; er bat mich, bak ich bas Glud, bas uns beim ersten Angriffe gerettet batte, nicht wieder versuchen möchte; benn es könnte uns biekmal verlaffen. Darauf versette ich: Da ihr gufrieben sept, fo will ich mich auch beruhigen, und indem ich mich zu Baul und Ascanio wendete, fuhr ich fort: Gebt euern Bferden bie Sporen und lakt uns ohne weitern Aufenthalt nach Staggia galoppiren. und ba werben wir ficher sebn. Darauf faate ber Mailander: Der Benker bole bie Sünden! bas Uebel begegnet mir nur, weil ich gestern ein wenig Kleischsuppe gegessen babe, ba ich nichts anders ju Mittage batte. Darüber muften wir, ungeachtet ber großen Noth, in der wir uns befanden, laut lachen: benn bie Beftie hatte gar ju bummes Beug vorgebracht; wir festen uns barauf in Galopp und ließen Herrn Cherubin und den Mailänder nach ihrer Bequemlichkeit langfam nachreiten.

Die Söhne bes Tobten waren sogleich zu bem Herzog von Melfi gelaufen, und hatten ihn um einige leichte Reiterei gebeten, um uns zu erreichen und zu fahen. Der Herzog, als er erfuhr,

daß wir dem Cardinal Ferrara angehörten, wollte weber Pferde noch Erlaubniß geben. Inbeffen tamen wir nach Staggia in Sicherheit; ich rief einen Arzt, so gut man ihn daselbst haben konnte, und ließ Paulen besichtigen, ba fich benn fanb, bag es nur eine Hautwunde war, die nichts ju fagen hatte, und wir bestellten bas Effen. Sierauf erschien Meister Cherubin und ber närrische Mailander, ber nur immer fagte: Sole ber Senter alle Sandel! Er betrübte fich, daß er excommunicirt fen, weil er biesen beiligen Morgen seinen Rosenkrang nicht hatte beten konnen. Der Mann war erstaunend garftig, hatte von Natur ein febr großes Maul, und burch bie Wunde war es ihm mehr als brei Kinger gewachsen; ba nahm fich erst seine wunderliche Mailanbilde Sprace, Die abgeschmadten Rebensarten und Die bummen Morte, bie er bervorbrachte, recht närrisch aus, und gaben uns fo viel Gelegenheit zu lachen, bag wir, anftatt über ben Borfall au flagen, uns bei jebem feiner Worte luftig machten. Nun wollte der Arzt ihm das Maul heften, und da berfelbe icon brei Stiche gethan hatte, fagte ber Patient, er mochte inne halten, und follte ihm nicht etwa gar aus bofem Willen bas Maul gang zunähen. Darauf nahm er einen Löffel, und berlangte, gerade fo viel follte man offen laffen, bag ber Löffel burchkönne, und er lebendig zu ben Seinigen tame.

Bei biesen Worten, die er mit allerlei wunderlichen Bewegungen des Kopfes begleitete, ging erst das Lachen recht los, und so kamen wir mit der größten Lust nach Florenz. Wir stiegen beim Hause meiner armen Schwester ab, die uns sowohl als ihr Mann aufs Beste empfing und bewirthete. Herr Cherubin und der Mailänder gingen ihren Geschäften nach; wir aber blieben vier Tage in Florenz, in welchen Paul geheilt wurde. Dabei war es die sonderbarste Sache, daß wir, so oft vom Mailänder gesprochen wurde, in eine ausgelassene Lustigkeit versielen, dagegen uns das Andenken der Unfälle, die wir ausgestanden, äußerst rührte, so daß wir mehr als einmal zugleich lachen und weinen mußten.

#### Drittes Capitel.

Der Berfasser kommt nach Ferrara, wo ihn ber Herzog sehr wohl aufnimmt, und sein Profil von ihm boffiren läßt. — Das Rlima ift ihm schlich, und er wird frant. Er speist junge Plauen, und ftellt baburch seine Gesundheit ber. — Mibverkändnisse zwischen ihm und des herzogs Dienern, von manchen verdrießlichen Umftänden begleitet. — Nach vielen Schwierigkeiten und erneuertem Ausschuber erift er weiter, und kommt glüdlich nach Lhon, von dannen er sich nach Fontainebleau begiebt, wo der Hof sich eben ausbielt.

Hierauf zogen wir nach Kerrara und fanden unsern Carbinal baselbst, ber alle unsere Abenteuer gehört hatte, sich barüber beschwerte, und sagte: Ich bitte nur Gott um bie Onabe. baß ich bich lebendig zu bem Könige bringe, wie ich es ihm versprochen habe. Er wies mir barauf einen feiner Balafte in Kerrara, ben angenehmsten Aufenthalt, an; ber Ort bieß Belfiore, nabe an ber Stadtmauer, und ich mußte mich baselbst jur Arbeit einrichten. Dann machte er Anftalt, nach Frankreich au geben, aber teine, mich mitzunehmen, und als er fab, bak ich darüber sehr verdrieglich war, sagte er: Benvenuto, alles was ich thue geschieht zu beinem Besten. Denn ebe ich bich aus Italien wegnehme, will ich erft gewiß febn, was in Frankreich mit bir werben wird; arbeite nur fleißig am Beden und am Becher, und ich befehle meinem Caffier, daß er bir geben foll, was du nöthig haft. Nun verreiste er, und ich blieb bochft migbergnügt gurud. Dft tam mir bie Luft an, in Gottes Ramen babon zu geben: benn nur ber Gebanke, bag er mich aus ben Sanden bes Babftes befreit hatte, tonnte mich gurudbalten; übrigens war fein gegenwärtiges Betragen zu meinem großen Berbruß und Schaben. Deswegen hüllte ich mich in Dankbarfeit, suchte mich burch Gebuld zu gewöhnen, und ben Ausgang ber Sache abzuwarten. Ich arbeitete fleißig mit meinen jungen Leuten, und Becher und Beden näherten fich immer mehr ber Bollendung.

Unsere Wohnung, so schön sie war, hatte ungesunde Luft, und ba es gegen den Sommer ging, wurden wir alle ein wenig krank. Um uns zu erholen, gingen wir in dem Garten spazieren, ber zu unserer Wohnung gehörte und sehr groß war; man

hatte fast eine Miglie Landes dabei als Wildnis gelassen, wo sich unzählige Pfauen aushielten, und baselbst im Freien nisteten. Da machte ich meine Büchse zurecht, und bediente mich eines Pulvers, das keinen Lärm machte; dann paßte ich den jungen Pfauen auf und schoß alle zwei Tage einen. Dergestalt nährten wir uns reichlich, und fanden die Speise so gesund, daß unsere Krankheiten sich gleich verloren. Wir arbeiteten noch einige Monate freudig fort, und hielten uns immer zu den beiden Gestäßen, als eine Arbeit, die viel Zeit kostete.

Der Herzog von Ferrara hatte so eben mit dem Pabst Paul einige alte Streitigkeiten verglichen, die schon lange wegen Mobena und anderer Städte dauerten. Das Recht war auf der Seite der Kirche, und der Herzog erkaufte den Frieden mit schwerem Gelde. Ich glaube, er gab mehr als 300000 Kammerducaten dasür. Nun hatte der Herzog einen alten Schapmeister, einen Zögling seines Herrn Baters, der Hierondmus Gigliolo hieß; dieser konnte das Unglück nicht ertragen, daß so großes Geld zum Pabste gehen sollte: er lief und schrie durch die Straßen: Herzog Alphons, der Bater, hätte mit diesem Gelde eher Rom weggenommen, als daß es der Pabst sollte gesehen haben; dabei rief er: Ich werde auf keine Weise zahlen. Endlich, als ihn der Herzog dennoch zwang, ward der Alte an einem Durchsall so heftig krank, daß er fast gestorben wäre.

Bu ber Zeit ließ mich ber Herzog rufen und verlangte, daß ich sein Bildniß machen sollte. Ich arbeitete es auf einer runden Schiefertafel, so groß wie ein mäßiger Teller, und ihm gesiel meine Arbeit so wie meine Unterhaltung sehr wohl; beswegen er mir auch östers vier bis fünf Stunden saß, und mich manchmal Abends zur Tasel behielt. In Zeit von acht Tagen war ich mit dem Kopse sertig; dann besahl er mir die Rückseite zu machen, wo eine Frau als Friede mit der Fackel in der Hand Trophäen verbrannte. Ich machte diese Figur in freudiger Stellung mit dem seinsten Gewande und der größten Anmuth, und unter ihr stellte ich die Wuth vor, traurig und schmerzlich, und mit vielen Ketten gebunden. Diese Arbeit machte ich mit großer Sorgsalt, und sie brachte mir viel Ehre; denn der Herzog konnte mir nicht ausdrücken, wie zusrieden er sep, als er mir die

Umschrift sowohl um den Kopf als um die Rückeite zustellte. Auf dieser stand: Pretiosa in conspectu Domini. (Kostbar vor den Augen des Herrn.) Und wirklich war ihm der Friede theuer genug zu steben gekommen.

Bu ber Beit, als ich baran arbeitete, hatte mir ber Carbinal geschrieben, ich sollte mich bereit halten: benn ber Ronig habe nach mir gefragt, und er, ber Cardinal, habe seinen Leuten geschrieben, alles mit mir in Ordnung zu bringen. Ich lieft mein Beden und meinen Bocal einpaden, benn ber Bergog batte fie icon geseben. Damals besorate bie Geschäfte bes Carbinals ein Ebelmann von Ferrara, ber Berr Albert Bendibio bieg. Diefer Mann war zwölf Jahre wegen einer Unpaglichkeit zu Saufe geblieben. Er schickte eines Tags mit großer Gile ju mir. und ließ mir fagen, ich follte geschwind auffigen und nach Frankreich Bost reiten, um bem König aufzuwarten, ber nach mir mit großem Berlangen gefragt habe und glaube, tag ich schon in Frankreich sety. Der Cardinal, fich zu entschuldigen, habe gesagt, ich seb in einer seiner Abteien zu Lyon ein wenig krank geblieben, er wolle aber sorgen, daß ich Seiner Majestät balb aufwartete; beswegen fet es nun nöthig, bag ich Boft nehme. Berr Albert mar ein fehr redlicher Mann, aber babei fehr ftolz. und seine Krantheit machte ihn gar unerträglich. Als er mir nun fagte, daß ich mich geschwind fertig machen und die Post nehmen follte, so antwortete ich, meine Arbeit mache fich nicht auf ber Post, und wenn ich hinzugeben hatte, fo wollte ich ben Weg in beguemen Tagreisen zurücklegen, auch Ascanio und Paul, meine Cameraben und Arbeiter, mitnehmen, bie ich schon von Rom gebracht habe; und dabei verlangte ich noch einen Diener zu Pferd, ber mir aufwartete, und Geld, fo viel nothia ware. Der alte franke Mann antwortete mir mit ftolgen Worten. auf die Art und nicht anders reiften die Göhne bes Bergogs. Ich antwortete ihm, bie Sohne meiner Runft reiften nun ein= mal so; wie aber die Sohne eines Herzoas zu reisen pflegten. wüßte ich nicht, benn ich sey nie einer gewesen. Auf alle Weise würbe ich jett nicht hingeben.

Da mir nun ber Carbinal fein Wort nicht gehalten hatte, und ich noch gar folche unartige Reben boren follte, fo entschloß ich mich, mit ben Kerraresern nichts weiter zu thun zu baben. wendete ihm den Rücken, und ging brummend fort, indem er nicht nachlieft, barte und unanständige Reben ju führen. Ich ging nun, bem Bergog bie geenbigte Mebaille ju bringen, und er begegnete mir mit den ehrenvollsten Liebkofungen, und batte herrn hieronymus Gigliolo befohlen, er folle mir einen Ring von mehr als 200 Scubi kaufen, und ihn Riaschino, seinem Kämmerer, geben, der ihn mir bringen möchte. Und so geschah es auch noch benselben Abend. Um ein Uhr kam Kiaschino und überreichte mir einen Ring mit einem Diamanten, ber viel Schein hatte, und fagte von Seiten bes Bergogs biefe Worte: mit biesem solle bie einzig funftreiche Sand geziert werben, bie fo trefflich jum Andenken Seiner Ercellenz gearbeitet babe. 218 es Tag ward, betrachtete ich ben Ring und fand einen flachen Stein von ungefähr 10 Scubi an Werth; und es mar mir ungelegen, daß die berrlichen Worte, die mir der Bergog hatte fagen laffen, mit fo einer geringen Belohnung follten verbunben fepn, da der Herzog doch glauben könnte, er habe mich vollkommen zufrieden gestellt. Auch bachte ich wohl, baf ber Streich von bem Schelm, bem Schatzmeifter, berkomme, und gab ben Ring baber einem Freunde, mit Namen Bernhard Saliti, ber ibn dem Rammerer wieder geben follte, es mochte toften, was es wolle: und bas Geschäft wurde trefflich ausgerichtet. Da fam Fiaschino eilig ju mir, in großer Bewegung, und fagte, wenn ber Bergog miffen follte, bag ich ein Gefchent gurudicide. bas er mir so anädig zugebacht babe, so möchte er es febr übel nehmen, und es burfte mich gereuen. Darauf antwortete ich. biefer Ring feb ungefähr 10 Scubi werth, und meine Arbeit burfte ich wohl auf 200 Scubi schäten; mir fet blog an einem Reichen seiner Gnabe gelegen, und er möchte mir nur einen von ben Krebsringen schicken, wie fie aus England kommen, und wovon einer ungefähr einen Paul werth ift; ben wollte ich mein ganges Leben gum Anbenken Seiner Ercelleng tragen, mich babei jener ehrenvollen Worte erinnern, und mich bann für meine Arbeit hinlänglich belohnt fühlen, anftatt daß jest ber geringe Werth bes Ebelfteins meine Arbeit erniedrige. Diese Worte migfielen bem Bergog fo febr, bag er ben Schatmeifter rufen

ließ und ihn mehr als jemals ausschalt. Mir ließ er bei Strafe seiner Ungnade befehlen, nicht aus Ferrara ohne seine Erlaubniß zu gehen; dem Schahmeister aber befahl er, für mich einen Diamanten aufzusuchen, der gegen 300 Scudi werth ware. Aber der alte Geizhals fand einen aus, den er höchstens für 60 bezahlt hatte, und machte den Herzog glauben, daß er weit über 200 zu stehen komme.

Indessen hatte herr Albert sich eines Bessern besonnen und mir alles gegeben, was ich nur verlangte, und ich wäre gleich bes Tags von Ferrara weggegangen, wenn nicht der geschäftige Kämmerer mit herrn Albert ausgemacht hätte, daß er mir keine Pferde geben solle.

Schon batte ich mein Maultbier mit vielen Gerätbicaften beladen, und auch Beden und Relch für ben Cardinal eingepact. ba tam nun eben ein Ferrarefischer Ebelmann ju uns, ber Berr Alfonso be' Trotti hieß; er war alt und sehr angenehm, babei liebte er die Rünfte außerordentlich, war aber einer von den Bersonen, die schwer zu befriedigen sind, und wenn fie aufalligerweise fich auf etwas werfen, bas ihnen gefällt, so malen fie fiche nachher fo trefflich in ihrem Gehirn aus, bag fie niemals glauben wieder fo etwas herrliches feben zu können. 218 er bereintrat, faate Berr Albert au ibm: Es ift mir leib. bak ihr ju fpat tommt; benn icon find Beden und Becher eingepadt, bie wir bem Cardinal nach Frankreich schicken. Serr Alfonso antwortete, bag ihm nichts baran gelegen feb, und schidte einen Diener fort, ber ein Gefäß von weißer Erbe, wie man fie in Raenza macht, bas fehr fauber gearbeitet fen, berbeiholen follte. Indessen sagte Berr Alfonso: Ich will euch sagen, warum ich mich nicht fummere, mehr Gefäße zu feben: benn es ift mir einmal ein antifes filbernes ju Befichte gekommen, fo icon und wunderbar, daß der menschliche Geift so was Berrliches fich nicht vorstellen fann. Ein trefflicher Ebelmann besag es, ber nach Rom wegen einiger Geschäfte gegangen war: man zeigte ihm beimlich bas alte Gefäß, und er bestach mit großem Gelbe ben, ber es besaß, und so brachte er es hieber, hielt es aber geheim, bamit ber Herzog nichts bavon erfahren follte: benn ber Besiter war in großer Furcht, es zu verlieren.

Indes herr Alfonso seine langen Märchen erzählte, gab er auf mich nicht Acht, benn er kannte mich nicht. Endlich kam bas berrliche Modell und ward mit großem Brahlen und Brangen aufgesett. Raum hatte ich es angesehen, als ich mich zu Herrn Albert kehrte und fagte: Wie gludlich bin ich, so mas gesehen zu haben! Herr Alfonso fing an zu schimpfen und sagte: Wer bift benn bu? Du weißt nicht, was bu fagft. Darauf verfette ich: Hört mich an! es wird fich zeigen, wer von uns beiben besser weiß, mas er sagt. Dann wendete ich mich zu herrn Albert, einem fehr ernfthaften und geiftreichen Manne, und fagte: Diefes Modell ift von einem filbernen Becher genommen, ber so und so viel wog, ben ich zu ber und ber Zeit jenem Marktschreier Meister Jacob, Chirurgus von Carpi, machte, ber nach Rom tam, feche Monate bafelbst blieb und mit feiner Salbe manche Dutend herren und arme Ebelleute beschmierte. von benen er mehrere taufend Ducaten zog. Da arbeitete ich ibm biefes Gefäß und noch ein anderes, verschieden von biefem. Er hat mir beibe schlecht bezahlt, und noch find in Rom bie Unglücklichen, die er gesalbt und elend gemacht hat; mir aber gereicht es jur großen Ehre, bag meine Werke bei euch reichen Leuten so einen großen Namen haben. Aber ich verfichere euch, feit ber Zeit habe ich mir noch Muhe gegeben, etwas zu lernen. fo daß ich benke, das Gefäß, das ich nach Frankreich bringe, foll gang anders bes Rönigs und bes Carbinals werth febn, als dieser Becher eures Medicafters.

Als ich mich so herausgelassen hatte, wollte Herr Alfonso vor Berlangen nach meiner neuen Arbeit schier vergehen; ich aber bestand darauf, sie nicht sehen zu lassen. Als wir uns eine Weile gestritten hatten, sagte er, er wolle zum Herzog gehen, und Seine Ercellenz werde ihm schon dazu verhelsen. Darauf versetzte Herr Albert, der, wie ich schon gesagt habe, der stolzeste Mann war: Herr Alsonso, ehe ihr von hier weggeht sollt ihr die Arbeit sehen, ohne dazu die Gunst des Herzogs zu bedürsen. Da ging ich weg und ließ Paul und Ascanio zurück, um ihm die Gesäße zu zeigen; die jungen Leute erzählten mir nachher, daß man die größten Sachen zu meinem Lobe gesagt hätte. Nun wollte Herr Alsonso, daß ich sein Hausgenosse

werben follte, und eben beswegen schienen mirs tausend Jahre, bis ich von Ferrara weg und ihm aus ben Augen kam.

Bas ich übrigens Gutes und Rüpliches an diesem Orte genossen hatte, war ich dem Umgang des Cardinals Salviati und des Cardinals Ravenna schuldig. Auch hatte ich Bekanntschaft mit einigen geschickten Tonkünstlern gemacht, und mit Niemand sonst: denn die Ferrareser sind die geizigsten Leute, und was Andern gehört, gefällt ihnen gar zu wohl: sie suchen es auf alle Weise zu erhaschen, und so sind sie alle.

Um Zweiundzwanzig kam Fiaschino, überreichte mir ben Ring von ungefähr 60 Scubi und sagte mit kurzen Worten, ich möchte den zum Andenken Seiner Excellenz tragen. Ich ant-wortete: Das will ich! und setzte sogleich den Fuß in den Steigsbügel und ritt in Gottes Namen fort. Er hinterbrachte meine Worte und mein Betragen dem Herzog, der sehr erzürnt war, und große Lust hatte, mich zurückolen zu lassen.

Ich ritt ben Abend wohl noch zehn Meilen, immer im Trott, und war sehr froh, den andern Tag aus dem Ferraresischen zu sehn: benn außer den jungen Pfauen, die ich gegessen und mich dadurch curirt hatte, war mir dort nichts Gutes geworden. Wir nahmen den Weg durchs Monsanessische und berührten die Stadt Mailand nicht, aus obgedachter Ursache. Und so kamen wir glücklich und gesund nach Lyon, Paul, Ascanio und ein Diener, alle vier auf guten Pferden. In Lyon erwarteten wir einige Tage das Maulthier, worauf unser Gepäck und die Gefäße waren, und wohnten in einer Abtei des Cardinals. Als unsere Sachen ankamen, packten wir sie sorgfältig um, und zogen nach Paris. Wir hatten auf dem Wege einige Händel, aber nicht von großer Bedeutung.

#### Viertes Capitel.

Der Autor wird von bem Ronig in Frankreich febr gnabig empfangen. — Gemuthsart biefes wohlbenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet ben Ronig auf seiner Reise nach Dauphine. — Der Carbinal verlangt von Cellini, er solle fich fur einen geringen Gehalt verbinden. — Der Autor, darüber sehr verdrehlich, entschießt fich aus bem Stegreife, eine Bilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man sett ihm nach und bringt ihn zum Ronig zurud, ber ihm einen scholen Gehalt giebt, und ein großes Gebaube in Paris zu seiner Berkatt anweist. — Er begiebt fich nach dieser habt, sindem er Besied von seiner Bohnung nehmen will, welches ibm jedoch zulet vollkommen gludt.

Den Hof des Königs fanden wir zu Fontainebleau. melbeten uns beim Carbinal, ber uns sogleich Quartier anweisen liek: und diesen Abend befanden wir uns recht wohl. Den andern Tag erschien ber Karren, und ba wir nun unsere Sachen hatten, saate es ber Carbinal bem König, ber uns sogleich seben wollte. Ich ging zu Seiner Majestät mit bem Bocal und Beden: als ich vor ihn kam, kukte ich ihm bas Knie, und er bob mich anäbig auf. Inbeffen bankte ich Seiner Majeftat, bag er mich aus bem Rerker befreit babe, und fagte, es fet eigentlich bie Aflicht eines so auten und einzigen Kürsten, nütliche Menschen zu befreien und zu beschüten, besonders wenn fie unschuldig feven wie ich; folche Bobltbaten feven in ben Büchern Gottes obenan geschrieben, bor allem anbern, was man in ber Welt thun und wirken konne. Der aute Konig borte mich an bis ich geendigt und meine Dankbarkeit mit wenigen Worten, die seiner werth waren, ausgebrudt hatte. Darauf nahm er Befag und Beden, und fagte: Wahrhaftig, ich glaube nicht, daß die Alten jemals eine so schöne Art zu arbeiten gesehen haben: benn ich erinnere mich wohl vieler guten Sachen, die mir vor Augen gekommen sind, und auch bessen, was die besten neuern Meister gemacht haben; aber ich habe niemals ein Werk gesehen, bas mich so höchlich bewegt batte als bas gegenwärtige. Diese Worte fagte ber König auf Frangöfisch jum Cardinal Ferrara, mit noch größern Musbruden. Dann wendete er fich ju mir, fprach mich Italianisch an, und sagte: Benbenuto, bringt eure Beit einige Tage frohlich ju! bann wollen wir euch alle Bequemlichkeit geben, irgend ein schönes Werk zu verfertigen. Der Cardinal Ferrara bemerkte wohl das große Vergnügen des Königs über meine Ankunft, und daß Seine Majestät sich aus meinen wenigen Arbeiten schon überzeugt hatte, von mir sehen noch weit größere Dinge zu erwarten, die er denn auszuführen Lust hatte.

Nun mußten wir aber gleich bem hofe folgen, und bas war eine rechte Qual. Denn es schleppt fich binter bem Ronia beständig ein Bug von zwölftaufend Pferden ber, und bas ift bas Geringfte: benn wenn in Friedenszeiten ber hof gang beisammen ift, so find es achtzehntausend Mann, und barunter mehr als zwölftaufend Berittene. Nun famen wir manchmal an Orte, wo faum zwei Saufer waren, und man folug nach Art ber Zigeuner Sütten von Leinwand auf, und hatte oft gar viel zu leiben. Ich bat ben Carbinal, er möchte ben Ronig bewegen, bag er mich zu arbeiten wegschickte; ich erhielt aber zur Antwort, bas Befte in einem folden Kalle feb, wenn ber Ronia felbft meiner gebächte, ich follte mich manchmal feben laffen, wenn Seine Majestät speiste. Das that ich benn eines Mittags: ber König rief mich, und sprach Italianisch mit mir, und sagte, er habe im Sinne, große Werke burch mich arbeiten zu laffen: er wolle mir befehlen, wo ich meine Werkstatt aufzuschlagen batte. auch wolle er mich mit allem, was ich bedürfe, verforgen; bann ibrach er noch Manches von angenehmen und verschiebenen Dingen.

Der Cardinal Ferrara war gegenwärtig: benn er speiste fast beständig Mittags an der kleinen Tafel des Königs; und da er alle die Reden vernommen, sprach er, als der König aufgestanden war, zu meinen Gunsten, wie man mir hernach wieder erzählte, und sagte: Heilige Majestät! Dieser Benvenuto hat große Luft zu arbeiten, und man könnte es sast eine Sünde nennen, wenn man einen solchen Künstler Zeit verlieren läßt. Der König verssetze, er habe wohl gesprochen, und solle nur mit mir ausmachen, was ich für meinen Unterhalt verlange.

Noch benselben Abend nach Tische ließ mich ber Carbinal rufen, und sagte mir im Namen bes Königs, Seine Majestät set entschlossen, mir nunmehr Arbeit zu geben; er wolle aber zuerst meine Besoldung bestimmt wissen. Der Carbinal suhr fort: Ich bächte, wenn euch der König des Jahrs 300 Scudi-Besoldung giebt, so könnt ihr recht gut auskommen. Und bann

sage ich euch, überlaßt mir nur die Sorge! benn alle Tage kommt Gelegenheit in diesem großen Reiche, etwas Gutes zu stiften, und ich will euch immer trefflich helfen.

Sogleich antwortete ich: Als ihr mich in Ferrara ließet, bochwürdigster Herr! verspracht ihr mir ohne daß ich es verlangte. mich niemals aus Italien nach Frankreich zu berufen, wenn nicht Art und Weise, wie ich mich bei bem König steben solle. icon beftimmt mare. Unftatt mich nun hiervon ju benachrich: tigen, schicktet ihr besondern Befehl, ich solle auf der Boft kome men, als wenn eine folde Runft fich postmäßig behandeln ließe. Hättet ihr mir bamals von 300 Scubi sagen lassen, wie ich jest boren muß, so batte ich mich nicht vom Blate bewegt, nicht für 600! Aber ich gebenke babei, bag Gott Em. Hochwurben als Werkzeug einer so großen Wohlthat gebraucht bat, als meine Befreiung aus bem Kerker war, und ich versichere Em. Bochwürden, bak, wenn ihr mir auch bas größte Uebel jufügtet, fo würde doch daburch nicht ber tausenbste Theil bes großen Guten aufgewogen werben, bas ich burch Diefelben erhalten habe. 3ch bin von ganzem Bergen bankbar, nehme meinen Urlaub, und wo ich auch sevn werde, will ich, so lange ich lebe, Gott für euch bitten.

Der Cardinal versetzte zornig: Geh hin, wohin du willst! benn mit Gewalt kann man Riemand wohlthun. Darauf sagten gewisse Hosseute, so einige von den Semmelschindern: Der dünkt sich auch recht viel zu sehn, da er 300 Ducaten Einkünste verschmäht! Die Verständigen und Braven dagegen sagten: Der König wird nie seines Gleichen wieder sinden, und unser Cardinal will ihn erhandeln als wenn es eine Last Holz wäre. Das sagte Herr Ludwig Alamanni, jener, der zu Rom den Gedanken über das Modell des Salzsasses vortrug. Er war ein sehr geställiger Mann, und äußerst liedevoll gegen alle Leute von Taslenten. Man erzählte mir, daß er es vor vielen andern Herren und Hosseuten gesagt hatte. Das begab sich in Dauphine in einem Schlosse, bessen Ramens ich mich nicht mehr erinnere, wo man jenen Abend eingekehrt war.

Ich verließ ben Cardinal, und begab mich in meine Bohnung: benn wir waren immer etwas entfernt von dem Hofe einquartiert; biesmal mochte es etwa brei Miglien betragen. Ich ritt in Gesellschaft eines Mannes, ber Secretär beim Carbinal und gleichfalls daselbst einquartiert war. Er hörte den ganzen Weg nicht auf, mit unerträglicher Reugierde zu fragen, was ich denn anfangen wollte, wenn ich nun zurückginge? und was ich denn allenfalls für eine Besoldung verlangt hätte? Ich war halb zornig, halb traurig, und voll Verdruß, daß man mich nach Frankreich gelockt hatte, um mir nur 300 Scudi des Jahrs anzubieten: daher antwortete ich nichts, und wiederholte nur immer, ich wisse school des

Als ich in das Quartier kam, fand ich Paul und Ascanio, die auf mich warteten. Sie sahen, daß ich sehr verstört war, und da sie mich kannten, fragten sie was ich habe? Die armen Jünglinge waren ganz außer sich. Deswegen sagte ich zu ihnen: Morgen früh will ich euch so viel Geld geben, daß ihr reichlich wieder nach Hause kommen könnt: denn ich habe das wichtigste Geschäft vor, zu dem ich euch nicht mitnehmen kann; ich hatte es lange schon im Sinne, und ihr braucht es nicht zu wissen. Reben unserer Kammer wohnte gedachter Secretär, und es ist möglich, daß er meine Gesinnung und meinen sesten Entschluß dem Cardinal gemeldet habe, ob ich es gleich nicht für gewiß sagen kann.

Reinen Augenblick schlief ich bie ganze Nacht, und es schienen mir taufend Rahre bis es Tag wurde, um ben Entschluß auszuführen, ben ich gefaßt hatte. Als ber Tag graute, ließ ich bie Pferbe beforgen, und feste mich schnell in Ordnung. 3ch schenkte den jungen Leuten alle Sachen, die ich mitgebracht batte. und mehr als funfzig Goldgulden; eben fo viel bebielt ich für mich, und überdieß ben Diamanten, ben mir ber Bergog geschenft hatte. 3ch nahm nur zwei Semben mit, und einen schlechten Reitrock, ben ich auf bem Leibe hatte. Run konnte ich mich aber von ben jungen Leuten nicht losmachen, die ein- für allemal mit mir kommen wollten; baber schalt ich fie aus, und fagte: Der eine hat icon einen Bart, und bem anbern fangt er an zu machsen: ihr habt von mir biefe arme Runft gelernt, fo aut als ich fie euch zeigen fonnte, und fo feth ihr am beutigen Tage die ersten Gesellen von Italien. Schämt euch boch, bag ibr nicht aus bem Rindermägelden berauswollt! Soll es benn euch immer fortschleppen? bas ift schimpflich! Und wenn ich euch gar ohne Gelb gehen ließe, was würdet ihr sagen? Geht mir aus bem Gesichte! Gott segne euch tausendmal, und so lebt wohl!

Ich wendete mein Pferd um und verließ fie weinenb. 3ch nahm ben schönften Weg burch einen Balb und bachte mich biesen Tag weniastens vierzig Miglien zu entfernen. Ich wollte an ben unbekanntesten Ort geben, ben ich mir nur ausbenken fonnte. Indem ich ungefähr einen Beg von zwei Miglien gurudlegte, batte ich mir fest vorgenommen, mich an keinem Orte aufzuhalten, wo ich bekannt mare, und wollte auch nichts weiter arbeiten als einen Chriftus von brei Ellen, wobei ich mich ber unendlichen Schönheit zu nahern boffte, welche er mir felbst gezeigt hatte. So war ich völlig entschlossen, nach bem beiligen Grabe ju geben, und bachte icon fo weit ju fenn, bag mich Niemand mehr einholen könnte. Auf einmal borte ich Pferbe hinter mir, und ich war nicht ohne Sorgen: benn in jenen Begenden schwärmten gewisse Saufen berum, die man Abenteurer nennt, und bie gar gern auf ber Strafe rauben und morben, und ob man gleich alle Tage genug von ihnen aufhängt, so scheint es boch, als wenn fie fich nicht barum bekummern.

Da fie mir näher kamen, fand ich, bag es ein Abgeordneter bes Königs sey, ber ben Ascanio bei sich hatte. Er sagte zu mir: 3m Namen bes Königs befehle ich euch, ju ihm ju kommen. Ich antwortete: Du kommst vom Cardinal Ferrara, und bestwegen werbe ich bir nicht folgen! Der Mann fagte, wenn ich ibm nicht autwillig folgen wolle, so habe er bie Macht, seinen Leuten zu befehlen, mich als einen Gefangenen zu binden. Nun bat mich Ascanio, was er konnte, und erinnerte mich, daß der König, wenn er Jemand ins Gefängniß fette, fich wenigstens fünf Jahre befanne, ebe er ibn wieder losließe. Das Bort Befangniß erschreckte mich bergestalt, benn ich bachte an mein Römisches Unglud, daß ich geschwind bas Aferd dabin wendete, wohin es der Abgeordnete des Königs verlangte, der immer auf Fransösisch murmelte, und auf der ganzen Reise nicht einen Augenblick ftill war bis er mich nach Sofe gebracht batte: bald trotte er mir, balb fagte er biefes, bald jenes, fo bag ich ber Welt batte entsagen mögen.

Als wir zu bem Quartier bes Königs kamen, gingen wir bei ber Wohnung bes Carbinals vorhei. Dieser stand unter ber Thüre, und sagte: Unser allerchristlickster König hat aus eigener Bewegung euch dieselbe Besoldung ausgesetzt, die er Leonhard da Vinci, dem Maler, gab, nämlich 700 Scudi des Jahrs; daneben bezahlt er euch alle Arbeit, die ihr machen werdet, und zum Antritt schenkt er euch 500 Goldgulden, die euch ausgezahlt werden sollen ehe ihr von hier weggeht. Darauf antwortete ich: Das sind Anerdieten, eines so großen Königs würdig! Als der Abgeordnete, der mich nicht gekannt hatte, diese großen Anerdieten von Seiten des Königs hörte, dat er mich tausendmal um Vergebung. Paul und Ascanio sagten: Gott hat uns geholsen, in ein so ehrenvolles Wägelchen wieder zurückzusommen.

Den andern Tag ging ich, dem König zu danken, und er befahl mir, daß ich zwölf Modelle zu silbernen Statuen machen solle, um als zwölf Leuchter um seinen Tisch zu dienen; er wolle sechs Götter und sechs Göttinnen vorgestellt haben, gerade so groß wie er selbst; und er war beinahe drei Ellen hoch. Als er mir diesen Auftrag gegeben hatte, wendete er sich zum Schatz, meister der Ersparnisse, und fragte, ob man ihm besohlen habe, daß er mir 500 Goldgulden zahlen solle? Dieser antwortete darauf, es seh nicht geschehen. Das empfand der König sehr übel: denn er hatte dem Cardinal aufgetragen, dem Schatzmeister seinen Willen zu sagen. Ferner besahl er mir, ich solle nach Paris gehen, und mir eine Wohnung aussuchen, die zu solchen Arbeiten bequem seh, und ich sollte sie baben.

Da nahm ich meine 500 Goldgulden, und ging nach Paris, in ein Quartier des Cardinals Ferrara, woselbst ich, im Namen Gottes, zu arbeiten ansing, und vier Modelle, jedes von einem Fuß, versertigte. Sie stellten Jupiter und Juno, Apoll und Bulcan vor. Indessen kam der König nach Paris, und ich eilte, ihm aufzuwarten, nahm meine Modelle mit mir, auch die jungen Leute Ascanio und Paul. Der König war zufrieden, und befahl mir, ich sollte ihm zuerst den Jupiter von Silber machen, von obengedachter Höhe. Darauf stellte ich Seiner Majestät die beiden Jünglinge vor, und sagte, ich habe sie zum Dienste Seiner Majestät mit mir gebracht: denn da ich mir sie auserzogen hätte,

so würden fie mir wohl mehr Dienste leiften als bie, bie ich in Baris finden könnte. Darauf sagte ber König, ich solle beiben eine Befolbung auswerfen, bie binreichend mare, fie erhalten au fönnen. 3ch fagte, daß 100 Goldgulden für jeden genug feb. Auch habe ich einen Ort gefunden, ber mir ju einer Werkstatt bochft tauglich scheine. Das Gebäude gehörte Seiner Majestät eigen, und hieß Klein-Rello; ber König hatte es bem Prevost von Baris eingegeben, ber sich aber beffen nicht bediente, und so konnte mirs ber König ja wohl einräumen, ba ich es zu seinem Dienst bedurfte. Darauf antwortete ber Rönig: Das Saus ift mein, und ich weiß recht aut, bag ber, bem ich es gegeben habe, daffelbe nicht bewohnt noch gebraucht; deswegen follt ibr euch beffen zu unserer Arbeit bedienen. Sogleich befahl er einem seiner Officiere, er folle mich in bas gebachte Rello einführen. Diefer weigerte fich einen Augenblid und fagte, er könne bas nicht thun. Da antwortete ber König zornig, er wolle bie Dinge vergeben wie es ihm gefiele; jener bediente sich beffen nicht, und ich fey ein nüplicher Mann, ber für ihn arbeite: er wolle von keinem weitern Widerspruch hören. Darauf versetzte ber Officier, es werde wohl nothig febn, ein bischen Gewalt gu brauchen. Darauf antwortete ber Ronig: Jest geht, und wenn fleine Gewalt nicht hilft, fo gebraucht große! Gilig führte ber Mann mich zu bem Gebäube, und es war Gewalt nöthig, um mich in Besit zu seten. Darauf sagte er mir, ich sollte nun wohl forgen, daß ich brin nicht tobtgeschlagen murbe.

Ich ging hinein, nahm sogleich Diener an, kaufte verschiedene Speisen, und lebte mehrere Tage mit größtem Berdruß: benn mein Gegner war ein Französischer Ebelmann, und die übrigen Ebelleute waren sämmtlich meine Feinde, und insultirten mich auf alle Beise, so daß es mir unerträglich schien. Hier muß ich noch bemerken, daß, als ich in Seiner Majestät Dienste ging, man 1540 schrieb, und ich also eben vierzig Jahre alt wurde. Nun ging ich, diese Beleidigung und meinen Berdruß dem König zu klagen, und bat ihn, er möchte mich an einem andern Orte einrichten lassen, Darauf sagte der König: Wer sehd ihr? und wie heißt ihr? Ich war äußerst erschroden: benn ich wußte nicht, was der König meinte, und als ich so kill war, wiederbolte er

seine Frage; barauf versette ich, bag ich Benvenuto biege. Da sagte ber Rönig: Sebb ihr ber Benvenuto, von bem ich gebort habe, fo handelt nach eurer Beife, und ich gebe euch völlige Erlaubniß! 3ch versette barauf, daß mir allein seine Bnabe binreichend fet; übrigens tenne ich feine Gefahr. Der Ronig lächelte ein wenia, und fagte: So gebt nur! an meiner Gnabe foll es euch niemals fehlen. Sogleich befahl er einem feiner Secretare. welcher Billeroi bieß, er folle mich mit allem verfeben, und meine Bedürfniffe vollkommen einrichten laffen. Diefer Mann war ein aroker Freund vom Prevoft von Paris, der zuerft Rlein-Rello beseffen hatte. Dieses Gebäude war in breiediger Form an bie Mauer ber Stadt angelebnt, eigentlich ein altes Schlof von auter Größe; man hielt aber feine Bache bafelbft. Berr von Billeroi rieth mir, ich follte mich ja nach einem andern Blat umsehen, und biesen seinem alten Befiter wieder einräumen: benn es feb ein fehr mächtiger Mann, und er werbe mich gewiß tobtschlagen laffen. Darauf fagte ich, ich feb aus Stalien nach Frankreich gegangen, bloß um biefem wunderfamen König zu bienen, und was das Todtschlagen betreffe, so wisse ich recht gut, bak ich fterben muffe: ein bischen früher ober später, baran seb nichts gelegen.

Diefer Villeroi war ein Mann von großem Geifte, bewunbernswerth in allen Dingen, und febr reich; nun war nichts in ber Welt, was er mir nicht jum Berbruß gethan hatte, aber er liek sich nichts merken. Es war ein ernsthafter Mann, von schönem Anblid, und sprach langfam. Die Besorgung meiner Sache trug er einem anbern Cbelmann auf, welcher Berr be Marmagna biek, und Schatmeifter von Languedoc mar; bas erste, was dieser that, war, daß er die besten Rimmer des Gebäudes für sich felbst einrichten ließ. Da sagte ich ibm, ber Ronig habe mir diesen Ort ju feinem Dienste gegeben, und ich wolle nicht, daß Jemand außer mir und ben Meinigen bier feine Wohnung haben follte. Dieser ftolze, fühne und beftige Mann fagte zu mir, er wolle thun, was ibm beliebte: ich renne nur mit dem Ropf gegen die Mauer, wenn ich ihm widersteben wolle: er habe Befehl von Villeroi, bas thun zu burfen. Dagegen versette ich: Sabe ich boch ben Auftrag vom König, und weiß ich

boch, daß weber ihr noch Villeroi so etwas unternehmen follt. Bierauf saate mir der stolze Mann in seiner Französischen Sprache viele häkliche Worte, worauf ich benn in ber meinigen versette, daß er lüge. Erzürnt griff er nach seinem kleinen Dolch, und ich legte Sand an meinen großen Dolch, ben ich immer an ber Seite ju meiner Bertheibigung trug, und fagte ju ihm: Bift bu fühn genug zu ziehen, so steche ich bich auf ber Stelle tobt. Er hatte zwei Diener mit sich, und meine zwei Gesellen standen dabei. Marmagna schien einen Augenblick unentschlossen, boch cher jum Bosen geneigt, und sagte murmelnd: Das werbe ich nie ertragen. 3ch befürchtete bas Schlimmfte, und fagte entschlossen zu Baul und Ascanio: Sobald ihr feht, daß ich meinen Dolch ziehe, so werft euch gleich über bie Diener ber, und erschlagt fie, wenn ihr konnt! Diefer foll gewiß zuerft fallen, und dann wollen wir uns mit Gott davon machen. Marmagna vernahm diesen Entschluß, und war zufrieden, nur lebendig vom Blate zu kommen. Diese Begebenheit schrieb ich mit etwas gelindern Ausbrücken an den Cardinal, der sie augenblicklich bem König erzählte. Seine Majestät war verbrieklich, und aab einem andern, der Vicomte d'Orbec hieß, die Aufficht über mich; dieser Mann forgte mit ber größten Gefälligkeit für alle meine Bedürfniffe.

## Fünftes Capitel.

Der König bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Indessen er am Jupiter arbeitet, versertigt er für seine Majestät Beden und Becher von Silber, nicht weniger ein Salzgefäß von Gold, mit mancherlei Figuren und Zierrathen. — Der König brüdt seine Zufriedenheit auf das Großmülttigste aus. — Der Autor verliert aber den Bortheil durch ein sonderbares Betragen des Cardinals Ferrara. — Der König, begleitet von Madame d'Estampes und dem ganzen Hof, bessehundern Antor. — Der König läßt ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach Hause geht, wird er von vier bewassineten Freibeutern angefallen, die er zurüdschlägt. — Streit zwischen ihm und einigen Französischen Künstern des Gelegensheit des Metallgießens. Der Ausgang entschete für ihn.

Da ich nun Haus und Werkstatt vollkommen eingerichtet hatte, so daß ich bequem an meine Arbeit gehen konnte, und dabei sehr ehrenvoll wohnte, arbeitete ich sogleich an den drei Modellen, in der Größe, wie die Statuen von Silber werden

follten, und zwar stellten sie Jupiter, Bulcan und Mars bor: ich machte fie von Erbe, inwendig fehr wohl mit eifernen Staben verwahrt. Als ich fertig war, ging ich jum König, ber mir, wenn ich mich recht erinnere, 300 Bfund Silber geben ließ, bamit ich die Arbeit anfangen könnte; indessen ich nun alles bazu vorbereitete, ward das Gefäß und das ovale Beden fertig, die mir verschiedene Monate wegnahmen. Als fie vollendet waren, ließ ich sie trefflich vergolden, und man konnte wohl sagen, daß es Die schönste Arbeit set, die man je in Frankreich gesehen hatte. Soaleich trug ich fie zum Carbinal Ferrara, ber mir über bie Magen bankte, hernach aber ohne mich jum König ging, und bemselben damit ein Geschenk machte. Der Rönig hielt fie fehr werth, und lobte mich übermäßiger, als jemals ein Mensch meiner Art gelobt worden ift, und machte bem Cardinal ein Gegengeschenk mit einer Abtei, die 7000 Scudi Ginkunfte batte, und ließ die Absicht merken, mir auch etwas zu verehren, woran ihn ber Cardinal verhinderte und fagte, Seine Majestät verfahre zu geschwind: benn ich habe für ihn ja noch keine Arbeit vollenbet. Da versetzte ber freigebigste König, mehr als jemals entschloffen: Ich will ihm eben Luft und Muth zu seiner Arbeit machen. Da schämte fich ber Cardinal und sagte: Ich bitte, lagt mich gewähren: benn fobalb ich bie Abtei in Befit genommen babe, will ich ihm eine Pension von wenigstens 300 Scubi aussetzen. Davon ift mir aber nie etwas geworben, und es ware ju weit= läufig, alle Teufeleien bieses Cardinals zu erzählen, besonders ba ich wichtigere Dinge por mir habe.

Ich kehrte nach Paris zurück, und Jedermann verwunderte sich über die Gunst, die mir der König bezeigte. Ich erhielt das Silber, und fing an die Statue des Jupiter zu bearbeiten. Ich nahm viele Gesellen und fuhr mit großer Sorgsalt Tag und Nacht fort; Jupiter, Bulcan und Mars waren im Modell sertig, auch den ersten hatte ich in Silber schon weit gebracht, so daß meine Werkstatt reich genug aussah. Um diese Zeit erschien der König in Paris. Ich wartete ihm auf, und als er mich sah, rief er mir fröhlich zu, wenn ich ihm in meinem Hause etwas Schönes zu zeigen hätte, so wolle er hinkommen. Da erzählte ich alles, was ich gemacht hatte, und er bezeigte großes Bers

langen, die Arbeit zu sehen. Gleich nach Tafel machte er sich auf, mit Madame d'Estampes, dem Cardinal Lothringen, dem König von Navarra, seinem Better, und der Königin, seiner Schwester; auch kam der Dauphin und die Dauphine, so daß der ganze Abel des Hoses sich in Bewegung setzte.

Ich war wieder nach hause gegangen und hatte mich an die Arbeit begeben. Als nun der König vor das Thor meines Schlosses fam, und so viele hammer pochen hörte, befahl er, ein jeder solle still senn; so war in meinem Sause alles in Arbeit. und der König überfiel mich ebe ich es bachte. Er trat in meinen Saal und erblictte querft mich mit einem großen Silberblech in ber hand, bas jum Leibe Juviters bestimmt mar; ein Anderer machte ben Ropf, ein Dritter Die Ruke, so baf ber Lärm aukerordentlich war. Rufälligerweise hatte mir eben in diesem Augen= blick ein Französischer Knabe, der bei der Arbeit um mich mar. irgend etwas nicht recht gemacht: beswegen ich ihm einen Tritt aab, ber glücklicherweise nur zwischen die Beine traf; boch batte ich ben Jungen über vier Ellen weit weggestoßen: ber Knabe wollte fallen und hielt sich am Rönig, ber eben hereintrat. Der König lachte überlaut, und ich war sehr verlegen. Dann fing er an ju fragen was ich mache, und verlangte, bag ich in feiner Gegenwart arbeiten follte. Darauf fagte er, es mare ihm lieber. wenn ich mich nicht so anstrengen wollte: ich sollte boch so viel Leute nehmen als mir beliebte, und diese arbeiten lassen und mich gefund erhalten, um ihm befto länger bienen zu können. Da antwortete ich, daß ich eben frank werden wurde, wenn ich nicht arbeitete; auch wurden bie Werke nicht von ber Art werben. wie ich fie für Seine Majestät zu fertigen hoffte. Der Rönig fonnte das nicht einsehen und glaubte, es feb nur Groffprecherei von mir, und ber Cardinal Lothringen mußte mirs nochmals wieder sagen; dem ich aber so offen und umständlich meine Gründe vorlegte, daß er mich vollkommen begriff: er berubigte baber ben König und bat ibn, er möchte mich nur, viel ober wenig, nach meinem Belieben arbeiten laffen.

So zufrieden mit meinen Werken, begab sich ber König nach seinem Palaste zurück, und überhäufte mich dergestalt mit Gunst, daß ich nicht alles erzählen kann. Den andern Tag nach Tafel

ließ er mich rufen; der Cardinal Ferrara speiste mit ihm. 2018 ich fam. ward ber König eben an ber zweiten Tracht: ich trat bergu, und Seine Majestät fing sogleich mit mir gu reben an. Da er einen so schönen Becher und so ein vortreffliches Beden von mir besite, so muniche er bazu auch ein abnliches Salzfaß au haben; ich follte ihm eine Zeichnung machen, und awar fo geschwind als moglich. Darauf versette ich: Em. Majeftat follen eine folche Zeichnung geschwinder seben als Sie benten; benn als ich Ihre beiben Gefäße verfertiate, überlegte ich mobl. bak biefen zur Gefellichaft auch ein Salzfaß gearbeitet werben muffe: barum habe ich so was bergleichen schon aufgestellt, und wenn Seine Majestät einen Augenblid warten wollten, so konnte ich bie Sache gleich vorzeigen. Das hörte ber König mit vieler Rufriedenheit, und wendete fich ju ben gegenwärtigen Berren, als bem König von Navarra, ben Carbinälen Lothringen und Ferrara, und fagte: Das ift mahrhaftig ein Mann, ben alle Belt lieben und wünschen muß! Dann fagte er ju mir, er wurde gern bie Beichnung seben, die ich zu einem solchen Werke gemacht. Da eilte ich fort, ging und kam geschwind, benn ich batte nur bie Seine ju paffiren, und brachte bas Mobell von Bachs mit, bas ich auf Verlangen bes Carbinals schon in Rom gemacht hatte. Als ich es aufbecte, verwunderte sich ber König und ibrach: Das ift hundertmal göttlicher als ich gebacht babe. Das ist ein großes Werk bieses Mannes: er sollte niemals feiern. Dann wendete er fich zu mir, mit fehr freundlichem Gefichte, und faate, bas Werk gefalle ihm außerorbentlich: er verlange, bag ich es ihm von Gold mache. Der Cardinal fab mir in bie Augen und gab mir durch einen Wink zu verstehen, daß er bas Modell recht gut wieder erkenne. Darauf fagte ich: 3ch habe wohl von diesem Modell schon gesagt, daß ich bas Werk gewiß vollenden wollte, wenn es nur Jemand bestellte. Der Carbinal erinnerte sich bieser meiner Worte, und weil es ihm schien, als habe ich mich rachen wollen, so fagte er mit einer Empfindlichkeit jum König: Sire! bas Unternehmen ift groß, und ich fürchte nur, wir sehen es niemals geendigt: benn diese braven Künstler. bie so trefflicher Erfindungen fähig find, fangen gar gern an. fie ins Werk zu stellen ohne zu benken, wann sie geendigt werben

können. Wenn ich so etwas bestellte, so wollte ich doch auch wissen, wann ich es haben sollte. Der König antwortete, wenn man sich so ängstlich um das Ende der Arbeit bekümmere, so würde man sie niemals anfangen. Das sagte er auf eine Weise, daß man merken konnte, er wolle anzeigen, zu solchen Werken gehöre ein muthiger Geist. Ich versetzte darauf: Alle Fürsten, die, wie Ew. Majestät, durch Handlungen und Reden ihren Dienern Muth machen, erleichtern sich und ihnen die größten Unternehmungen; und da Gott mir einen so außerordentlichen Herrn gegeben hat, so hoffe ich auch große und außerordentliche Werke sür ihn zu vollenden. Ich glaube es! erwiederte der König, und stand von der Tasel auf.

Da ließ er mich auf sein Zimmer rufen und fragte mich, wie viel ich Gold zu diesem Salzsasse brauchte? Tausend Scudi, versetze ich sogleich. Da rief er seinen Schatzmeister, den Vicomte d'Orbec, und befahl ihm, er solle mir tausend alte, gewichtige Goldgulden auszahlen lassen. Ich ging weg und schiekte nach den beiden Notarien, durch die ich auch das Silber für den Jupiter und viele andere Sachen erhalten hatte; dann holte ich zu Hause ein kleines Körbchen, das mir meine Nichte, die Nonne, als ich durch Florenz reiste, geschenkt hatte, und nahm es, zu meinem Glück, statt eines Sackes, und weil ich dieses Geschäft noch bei Tage zu endigen dachte, auch meine Leute nicht in der Arbeit stören mochte, nahm ich nicht einmal einen Diener mit.

Ich fand den Schatmeister zu Hause, der schon das Geld vor sich hatte, und die vollwichtigen Stücke nach dem Befehl des Königs aussuchte, und indem mir schien, daß der Spitzbube mit Fleiß die Auszahlung des Geldes dis drei Stunden in die Nacht verzögerte, so wollte ich mich auch vorsehen, und schiekte nach einigen meiner Arbeiter, sie sollten kommen und mich begleiten: denn es seh eine Sache von Bedeutung. Als sie in einer gewissen Zeit nicht kamen, fragte ich den Schelm von Bedienten, den ich abgeschickt hatte; er versicherte mir, daß er sie gerusen habe, sie aber könnten nicht kommen: hingegen erbiete er sich, mir das Geld zu tragen. Ich antwortete, das könne ich selbst.

Indessen war ber Contract ausgefertigt, bas Gelb ward in bas Körbchen gelegt, und ich schob den Arm burch die zwei

Henkel; weil sie nun sehr eng waren, so brückte mein Arm sest auf bas Gelb, und ich trug es bequemer und sicherer, als wenn es ein Sächen gewesen wäre. Ich war gut bewaffnet, mit Panzerhemb und Aermeln, hatte Degen und Dolch an der Seite, und machte mich schnell auf den Beg. Da bemerkte ich, daß einige Diener zusammen lispelten, gleichfalls das Haus verließen, und einen andern Weg nahmen, als den ich zu gehen hatte. Ich ging schnell und kam über die Brücke auf ein Räuerchen am Flusse, das mich zu meiner Wohnung führte.

Eben befand ich mich bei ben Augustinern, an einem sebr gefährlichen Orte, ber zwar nur fünfhundert Schritte von meinem Schlosse entfernt war; weil aber inwendig die Wohnung fast noch . einmal so weit ablag, so wurde man, wenn ich auch batte rufen wollen, mich doch nicht gehört haben. Als ich nun vier Degen hinter mir bemerkte, entschloß ich mich sogleich, bedecte bas Rorbchen mit ber Rade, jog ben Degen und rief, als fie mir naber tamen: Bei Solbaten ift nichts zu holen, als die Jade und ber Degen, und ihr follt wenig gewinnen, wenn ihr mir fie abnehmt! Da ftritt ich heftig gegen fie, und breitete öfters bie Arme aus ein: ander, bamit, wenn fie auch von ben Bebienten gehört hatten, baß ich fo vieles Gelb empfangen habe, fie vermuthen follten, es musse ein anderer seyn, der ledig ging. Das Gefecht dauerte furg, sie zogen sich nach und nach zurud, und fagten unter einander in ihrer Sprache: Das ist ein braver Italianer, und gewiß ber nicht, ben wir suchen; und wenn ers ist, so hat er nichts bei fich. 3ch fprach Stalianisch, und mit vielen Stogen und Stichen ging ich ihnen ju Leibe, und ba fie faben, bag ich ben Degen sehr gut führte, glaubten sie, ich seh eher Solbat als was anders; sie hielten zusammen und entfernten sich langfam. Sie murmelten immer in ihrer Sprache, und ich wiederholte auch mit einer gewissen gleichgültigen Bescheibenheit, wer Baffen und Rade von mir haben wolle, folle fie theuer bezahlen. 3ch fing an ftärker zu geben, und fie kamen immer langfam binter mich brein: beswegen vermehrte fich meine Rurcht, benn ich bachte, vielleicht lägen noch andere bor mir im hinterhalt, so daß fie mich hatten in die Mitte nehmen fonnen.

Da ich nun noch ungefähr hundert Schritte von meinem

Sause war, fing ich an ju laufen und rief mit lauter Stimme: Waffen, Waffen beraus! man bringt mich um! Sogleich fprangen vier von meinen jungen Leuten mit Spiegen aus bem Schloffe. und wollten jenen nach, die man noch wohl seben konnte. Da hielt ich sie an und fagte laut: Die vier Memmen haben nicht einmal einem einzigen Mann die Beute von taufend Golbaulben abnehmen können, ba mir boch biefer Schat balb ben Arm gerbrach: ben wollen wir nur erst in Sicherheit bringen; bann will ich euch Gesellschaft leiften mit meinem Schwert zu zwei Sanben. wohin ihr wollt. Wir gingen binein, verschloffen bas Gelb, und meine jungen Leute beklagten bie große Gefahr, in bie ich mich begeben hatte, machten mir Borwurfe und fagten: 3hr traut euch felbst zu sehr, und wir werben euch boch noch einmal zu beweinen haben. Nachbem wir uns lange barüber gestritten batten, waren meine Widersacher verschwunden. Wir bielten uns nun veranügt und fröhlich ans Abendeffen und lachten über bie sonderbaren Begebenheiten, bie uns bas Glud im Guten und Bosen zusendet, und nahmen uns bas Vergangene nicht zu Herzen. Es war, als wenn es nichts gewesen ware. Imar fagt man: Du wirft nun lernen ein andermal klüger febn: aber ich finde ben Spruch nicht richtig: benn was uns begegnet, kommt immer auf eine so verschiedene Weise, wie wir es uns nicht haben einbilden können.

Den folgenden Morgen machte ich sogleich den Anfang mit dem großen Salzsasse, und ließ sowohl an diesem als an andern Werken mit großer Sorgsalt fortarbeiten. Ich hatte viele Gessellen angenommen, Bildhauer und Goldschmiede; es waren Italiäner, Franzosen und Deutsche. Manchmal war eine große Menge beisammen, wenn ich sie gut und tauglich sand; doch ich machte jeglichen Tag mit ihnen eine Beränderung, weil ich nur die besten behielt: diese trieb ich lebhaft an, besonders durch mein Beispiel, denn ich hatte eine stärkere Natur als sie. Da wollten einige, von der großen Anstrengung ermüdet, sich durch vieles Essen und Trinken wieder herstellen, besonders verschiedene Deutsche, welches die besten Arbeiter waren, zeigten den größten Eiser, mir nachzuahmen; allein sie konnten die Arbeit nicht ertragen, so daß sie ihren Fleiß mit dem Leben bezahlen mußten.

Alls nun mein filberner Jupiter vorwärts ging, bemerkte ich, daß mir noch Silber genng übrig blieb, und ohne Borwiffen bes Königs legte ich Hand an ein großes Gefäß mit zwei Handbaben, ungefähr anderthalb Ellen hoch; auch kam mir die Luft an, ein großes Modell zum Jupiter in Erz gießen zu laffen.

Bei bieser neuen Unternehmung, ba ich bergleichen felbst noch nicht gemacht hatte, überlegte ich bie Sache mit einigen alten Parifer Meiftern, und fagte ihnen die gange Art, wie man in Italien bei folden Werken zu verfahren pflege. Sie antworteten mir barauf, biefer Weg feb ihnen unbekannts aber wenn ich fie auf ihre Weise geben ließe, so wollten fie mir bas Bilb fo icon und glatt gießen als es jett von Thon feb. 3ch machte einen Accord mit ihnen, bamit fie gang bie Sache übernahmen, und über ihre Forberungen versprach ich ihnen noch einige Scubi mehr. Sie legten Sand ans Wert, und als ich fab, bag fie auf einem falfchen Wege maren, fing ich bie Bufte bes Julius Cafar mit bewaffneter Bruft an, und zwar viel größer als bie Natur. Ich arbeitete nach einem kleinen Mobell, bas ich in Rom nach ber herrlichsten Untike gearbeitet hatte. Zugleich mobellirte ich einen Frauenkopf von berfelben Broke, nach einem aukerorbentlich ichonen Matchen, bas ich zu meiner Luft bei mir hatte. Ich nannte bieses Bildniß Fontainebleau, gleichsam als wenn es die Nymphe jener Quelle mare, bei welcher ber König sich seinen Luftort ausgewählt hatte.

Das Deschen zum Schmelzen bes Erzes war aufs Beste gebaut, alles in Ordnung, und unsere brei Formen ausgebrannt; ba sagte ich zu ben Leuten: Ich glaube nicht, daß euer Jupiter gut ausfallen wird: benn ihr habt ihm nicht genug Luftröhren von unten gelassen; die Circulation in euern Formen wird nicht gehörig vor sich gehen und ihr werdet eure Zeit verlieren. Das alles wurde in Gegenwart der Schahmeister und anderer Sbelleute gesprochen, die auf Besehl des Königs mich zu beobachten kamen, und alles, was sie sahen und hörten, Seiner Majestät hinterbringen mußten. Die beiden Alten, welche den Jupiter gießen wollten, verlangten, man solle mit der ganzen Anstalt inne halten, weil sie nothwendig an meinen Formen etwas verändern müßten: denn auf die Art, wie ich sie eingerichtet habe,

feb es nicht möglich, bag ber Guß gerathe, und es ware Schabe, daß fo schöne Arbeit verloren ginge. Als fie biefes bem König beibringen liegen, antwortete Seine Majeftat, fie follten lieber aufmerken und lernen als bem Meifter Lehren geben; ba brachten fie mit großem Lachen ihr Werf in die Grube, und ich. gang rubig, ohne Freude oder Berdruß zu beweisen, stellte meine Formen zu beiben Seiten bes Jupiter. Als unfer Metall geichmolzen war, liegen wir es mit bem größten Bergnügen fließen; die Form bes Jupiter füllte fich aufs Beste, eben fo meine beiben Röpfe: die Meifter waren froh und ich gufrieben, bak es beffer gegangen war als ein beiberseitiges Diftrauen uns hatte vermuthen laffen. Da verlangten fie auf Frangofische Weise mit großer Fröhlichkeit zu trinken, und ich gab ihnen sehr gern einen guten Schmaus. Nun verlangten fie junachft bas Gelb von mir, bas ich ihnen noch zu geben hatte, sowie auch ben versbrochenen Ueberschuß. Darauf fagte ich: Ihr habt gelacht, aber ich fürchte, daß ihr noch weinen werbet: benn ich habe überlegt, bag in eure Form weit mehr Maffe, als nöthig, geflossen ist; beswegen werbe ich euch weiter kein Gelb geben bis morgen früh. Nun fingen bie armen Leute meine Worte gu bebenken an, und ohne was weiter zu fagen gingen fie nach Sause. Früh Morgens kamen sie stille, stille, die Arbeit aus ber Grube zu nehmen, und weil sie zu ber großen Form nicht fommen tonnten ohne zuerst meine Röpfe herauszunehmen, fo brachten fie biese hervor: fie waren trefflich gerathen, und als man fie aufstellte, hatten fie ein febr gutes Unseben. Da fie nun mit vier Arbeitern noch zwei Ellen tiefer gegraben batten, thaten fie einen großen Schrei, ben ich auf fünfhundert Schritte in meinem Rimmer hörte. Ich bielt es für ein Zeichen ber Freude und lief herbei; als ich näher kam, fand ich fie an ber Grube, wie man diejenigen abbilbet, die in bas Grab Chrifti schauten, bekummert und erschroden. Ich troftete mich, als ich meine beiden Köpfe so wohl gerathen erblickte, so mikvergnügt ich übrigens war; fie aber entschuldigten fich und fagten: Da febt unfer Unglud! Ich verfette: Guer Glud war gut genug, aber schlecht euer geringes Wiffen. Batte ich gefeben wie ibr ben Kern in die Form brachtet, fo hatte ich euch mit einem einzigen

Worte belehrt, und eure Figur ware aufs Beste gekommen: ich bätte große Ehre und ihr großen Nuten bavon gebabt. Bas meine Ehre betrifft, die wird durch diese Ropfe gerettet; aber euch wird weber Ehre noch Gelb zu Theil werden: bestwegen lernt ein andermal arbeiten und eure Spake lakt bei Seite! Deffenungeachtet empfahlen fie fich mir und fagten, ich babe Recht; wenn ich ihnen aber nicht beiftunde und fie follten allen Aufwand und Schaben tragen, so würden sie und ihre Familien zu Grunde geben. Darauf antwortete ich, wenn bie Schatmeifter bes Königs ihnen den Ueberrest noch bezahlen wollten, so wollte ich ihnen auch mein Bersprechen halten: benn ich batte wohl gesehen, daß sie mit gutem Willen nach ihrer besten Ginficht gehandelt hatten. Hierüber wurden mir die Schatmeister und die Diener bes Königs bergestalt gunftig, daß es nicht auszusagen war; man schrieb alles Seiner Majestät, und biefer einzig freigebigste König befahl, daß man für mich alles thun sollte, was ich nur verlangte.

## Sechstes Capitel.

Der Autor wirb vom König aus eigener Bewegung naturalifirt, und mit bem Schloß, worin er wohnt, Klein-Rello genannt, beliehen. — Der König befucht ihn jum andernmal, begleitet von Rabame b'Champes, und bestellt trefftiche Zierrathen sir die Quelle ju Fontainebleau. — Auf biefen Befehl verfertigt er zwei schone Rodelle, und zeigt sie Seiner Majestät. — Beschreibung dieser Berzierung. — Merkwürdige Unterredung mit dem Könige bei dieser Gelegenheit. — Madame d'Champes sindet sich beleidigt, daß der Autor sich nicht um ihren Einstuß betümmert. — Um sich bei ihr wieder in Gunst zu sehen, will er ihr auswarten, und ihr ein Gesäh von Silber schenken; aber er wird nicht vorgelassen. — Er überdringt es dem Cardinal Lothringen. — Der Autor verwickle sich sich in große Berlegenheit, indem er einen Begünstigten der Madame d'Cflampes, der im Schlößchen Klein-Rello eine Bohnung bezogen, herauswirft. — Sie versucht, ihm die Gunst des Königs zu entziehen; aber der Dauphin spricht zu seinem Bortheil.

Zu berfelben Zeit kam ber bewundernswürdige, tapfere Herr Beter Strozzi an den Hof, und erinnerte die Briefe seiner Raturalisation. Der König ließ solche sogleich aussertigen, und sagte: Laßt sie auch zugleich für Benbenuto schreiben, bringt sie ihm in sein Haus, und nehmt ihm nichts dasur ab! Den großen

Strozzi kosteten die Seinigen einige hundert Ducaten: Die meinigen brachte einer ber ersten Secretare, ber Berr Anton Maçon hieß. Diefer Ebelmann überreichte mir bas Document mit außerordentlichen Gnadenbezeugungen von Seiten Seiner Maieftät. und sagte: Dieses verehrt euch ber König, damit ihr mit beno mehrerer Lust ihm bienen moget; burch biefes Document fend ihr naturalifirt. Er ergablte mir, bag nur nach langer Zeit, und nur als eine besondere Gunft, Bert Beter Strozzi ein gleiches erhalten habe: bak ber König mir biefes aus eigener Bewegung ichice, und daß eine folche Gnade in diesem Reiche unerhört sen. Darauf erwiederte ich eine umftändliche Danksagung gegen ben Rönig; bat aber sobann gebachten Secretar, mir ju fagen, mas benn eigentlich ein folcher Naturalisationsbrief zu bebeuten habe? Diefer Mann, der voller Kenntnik und Anmuth war, und aut Ataliänisch sprach, lachte zuerst laut, bann nahm er seinen Ernft wieder an, und sagte zu mir auf Stalianisch mas es zu bedeuten babe. daß es eine ber größten Bürben set, die man einem Fremben geben könne, und bag es gang was anbers beife als jum Benezianischen Stelmann erhoben zu werden. Dieses alles erzählte er bem König, ber auch nicht wenig lachte, und alsbann sprach: Nun foll er erst erfahren, warum ich ihm biefe Briefe geschickt habe. Geht, und macht ihn sogleich zum herrn von Klein-Nello. bem Schlosse, bas er besitt! benn es ist mein Gigenthum: ba wird er eber begreifen, welch ein Bortheil es fen, naturalifirt zu werden! Nun fam ein anderer Abgeordneter mit gedachtem Geschenke, bem ich bagegen ein Gratial geben wollte, ber es aber ausschlug: denn der König habe es so befohlen. Beide Briefe, sowohl der Naturalisation als des Geschenkes, das mir der Könia mit bem Schlosse machte, nahm ich mit, als ich nach Stalien zurückging, und wo ich auch sehn und mein Leben endigen werbe, follen fie immer bei mir bleiben.

Nun wende ich mich wieder zu der übrigen Geschichte meines Lebens und meiner Arbeiten. Alles Angefangene ging gleichen Schrittes fort, der Jupiter von Silber, das goldene Salzgefäß, das große Gesäß von Silber und die zwei Köpfe von Erz; auch schickte ich mich an, das Fußgestell zum Jupiter aus Erz zu gießen, aufs Reichste verziert. Ich stellte daran den Raub des

Ganymebes, nicht weniger Leba mit ihrem Schwane vor, und beibe halberhobene Arbeiten gelangen aufs Beste. Zugleich machte ich ein anderes Fußgestell, um die Statue der Juno darauf zu seinen: denn ich dachte diese sogleich anzusangen, sobald mir der Rössig Silber dazu aushändigen ließe. Schon war der silberne Jupiter und das goldene Salzsaß zusammengesetzt, das silberne Gefäß weit vorwärts, und die beiben Röpse von Erz schon geendigt; kleine Arbeiten hatte ich für den Cardinal Ferrara gemacht, und ein reichgearbeitetes kleines Gesäß, welches ich Madame d'Estampes schenken wollte. Sodann hatte ich für viele Italiänische Herren, als für Peter Strozzi, für die Grasen von Anzuillara, Bitigliano, Mirandola und andere, mehrere Werke versertigt.

Endlich, als mein großer König nach Paris jurudkam, besuchte er mich ben britten Tag in meiner Wohnung, mit einer Menge bes größten Abels seines Sofes; er verwunderte fich über so viele Werke, die ich vor mir batte, und die schon so weit waren; feine Madame d'Estampes war bei ihm, und sie fingen an von Kontainebleau zu fprechen. Sie fagten, Seine Majeftat folle mich etwas zur Zierbe biefes Luftortes arbeiten laffen. Der König versette, das seh wohl gesprochen, und er wolle sich sogleich entschließen. Darauf wendete er fich zu mir, und fragte mich, was ich wohl, um jene schone Quelle ju gieren, erfinden wurde? Ich brachte barauf einige meiner Ginfalle por, und ber König sagte auch seine Gebanken. Dann fügte er bingu, er wolle auf vierzehn bis zwanzig Tage eine Reise nach Saint Germain en Lave machen, bas awölf Miglien von Baris lag: in ber Zeit follte ich ein Mobell für feine icone Quelle fertigen. fo reich an Erfindungen als es mir möglich feb: benn biefer Drt fen die größte Luft, die er in feinem Reiche habe; beswegen befehle und wünsche er, daß ich mein Möglichstes thun moge. um etwas Schones hervorzubringen. Und ich versprach es.

Der König betrachtete die vielen Sachen noch einmal, und sagte zu Madame d'Estampes: Ich habe Riemand von dieser Profession gesehen, der mir besser gefallen hätte, und der mehr verdiente belohnt zu werden als dieser. Wir mussen suchen, ihn sestzuhalten: er verzehrt viel Geld, ist ein guter Geselle, und

arbeitet genug. Wir muffen auch seiner gebenken, um so mehr, Madame, als er niemals, er mochte zu mir ober ich hierher kommen, mir auch nur das Geringste abgesordert hat; man sieht wohl, sein Gemüth ist ganz auf die Arbeit gerichtet, und wir muffen ihm bald etwas zu Gute thun, damit wir ihn nicht verzlieren. Madame d'Estampes sagte: Ich will euch an ihn erinenern. So gingen sie weg, und ich arbeitete mit großem Fleiße an meinen angesangenen Werken. Auch begann ich das Mobell zum Brunnen, und brachte es mit Eiser vorwärts.

In Zeit von anderthalb Monaten tam ber König nach Paris zurud, und ich, ber ich Tag und Nacht gearbeitet hatte, machte ihm meine Aufwartung, und brachte bas Mobell mit, fo fauber ausgeführt, daß man alles flärlich verfteben konnte. Schon maren die Teufeleien amischen ibm und bem Raiser wieber anaeaanaen. fo daß ich ihn fehr verwirrt antraf; boch fprach ich mit bem Cardinal Ferrara, und saate ju ibm, bak ich gewiffe Mobelle bei mir habe, die mir von Seiner Majestät aufgetragen worden; ich bat ihn, wenn er einen Augenblick fande, ein Wort barüber fallen zu laffen, es boch ja zu thun, weil ich überzeugt fet, ber König wurde viel Bergnugen baran finden, wenn ich fie ibm porftellen konnte. Der Carbinal thate, und fogleich tam ber König bahin, wo ich mich mit ben Modellen befand. Erst hatte ich bas Mobell zu einem Bortal bes Schloffes Fontaine: bleau gemacht, wobei ich so wenig als möglich die Anlage des gegenwärtigen zu verändern bachte. Es war nach ihrer Frangösischen Manier groß, und boch zwergenmäßig, seine Broportion wenig über ein Biered, und oben brüber ein balbes Rund, gebrudt, nach Art eines Rorbbentels. In biefe Deffnung verlangte ber König eine Figur, welche bie Romphe ber Quelle porftellen follte. Run gab ich zuerft bem obern Theil ein schönes Berhältniß, zeichnete einen reinen Halbeirkel barein, und machte gefällige Borfprunge an ben Seiten. Dem untern Theile gab ich einen Sodel und Gefims, und weil wegen biefer Theile und Blieber an ber Seite ein paar Saulen erforberlich ichienen. machte ich anftatt berfelben ein paar Satyren, bober als halb. erhoben. Der eine ichien mit ber Sand bas Gebalt zu tragen. und hielt im anbern Arm einen großen Stab; fein Beficht mar

muthig und wild, und konnte bem Anschauenben Furcht einjagen: ber zweite batte eine abnliche Stellung, boch maren ber Ropf und einige Rebenumstände abgeandert; er bielt eine Geisel in ber Sand mit brei Rugeln, die an eben fo viel Retten fest bingen. Diefe Figuren hatten fonft nichts vom Satyr als ein paar kleine Borner und etwas Biegenmäßiges im Gefichte; bas Uebrige war alles menschliche Gestalt. In bem balben Rund batte ich eine weibliche Rigur in angenehmer liegenber Stellung abgebilbet; diese legte ben linken Arm über ben Sals eines Sirfches: fo batte es ber Konig verlangt. Auf einer Seite batte ich Rebe, wilde Schweine und anderes Wildbret vorgestellt, wie foldes ber icone Balb, wo ber Brunnen entspringt, in großer Menge ernährt; auf ber anbern Seite fab man Doggen und Windhunde, um das Bergnügen ber Jagd abzubilben. Diefes Werk hatte ich in ein Biered eingeschloffen, und in die beiben Eden, über bem halben Rund, zwei Siegesgöttinnen von halb: erhobener Arbeit angebracht, mit kleinen Radeln in ber Sand. nach bem Gebrauch ber Alten. Noch hatte ich über bas obere Biered einen Salamanber abgebilbet, als bes Ronigs eigenes Sinnbild, mit verschiedenen angenehmen Bierrathen wie fie fich jum Werke ichidten, bas eigentlich ber Jonischen Orbnung fich näberte.

Alls ber König das Mobell sah, machte es ihn gleich vergnügt, und zerstreute ihn von dem verdrießlichen Gespräch, das er einige Stunden geführt hatte. Als ich ihn auf diese Weise in guter Laune sah, deckte ich das andere Modell auf, das er wohl nicht erwartete: denn er dachte schon in der ersten Arbeit genug gesehen zu haben. Das andere Modell war größer als zwei Ellen, und ich hatte einen Brunnen in vollsommenem Viereck vorgestellt: umber waren die schönsten Treppen, die eine ander durchschnitten, eine Art, wie man sie niemals in Frankreich und selten in Italien gesehen hatte. In der Mitte war ein Fußgestell, ein wenig höher als das Gesäß des Brunnens, darauf eine nachte Figur von großer Anmuth stand: sie hielt mit der rechten Hand eine zerbrochene Lanze in die Höhe, die linke lag auf dem Griff eines Schwertes von der schten setze sie auf einen

Helm, ber so reich als möglich gearbeitet war. Auf ben vier Eden bes Brunnens hatte ich sitzende Figuren vorgestellt, eine jede mit angenehmen Sinnbildern. Da fragte der König, was das für eine schöne Ersindung seh, die ich ihm gemacht habe. Alles, was ich am Thore vorgestellt, seh ihm verständlich; aber das größere Modell, so schön es ihm vorkomme, wisse er nicht auszulegen, und ihm seh wohl bekannt, daß ich nicht, wie manche unverständige Künstler, zu Werke gehe, die, wenn sie auch allenfalls etwas mit einiger Anmuth zu machen verstünden, dennoch ihren Borstellungen keine Bedeutung zu geben wüßten.

Darauf nahm ich mich aufammen: benn ba meine Arbeit bem König gefallen hatte, so wollte ich, es follte ihm auch meine Rebe angenehm febn, und fagte beshalb zu ihm: Beilige Majeftat! Diese gange kleine Arbeit ift sehr genau nach kleinen gußen gemeffen, so daß, wenn fie ausgeführt wird, fie eben auch im Großen die gefällige Wirfung thun wird; die mittelfte Rigur foll vierundfunfzig Rug boch werben. Bier gab ber Konig ein Reichen großer Verwunderung von sich. Sie ist, fuhr ich fort, bestimmt, den Kriegsgott vorzustellen; diese vier übrigen Figuren stellen Die Künste vor, an benen sich Em. Majestät ergest, und bie bei Ew. Majestät alle Unterstützung finden. Diese zur Rechten ift Die Wiffenschaft ber Wiffenschaften: hier ift bas Sinnbild, woran man die Philosophie erkennt, und alle die Gigenschaften, welche sie begleiten; die andere Figur stellt die bilbenden Kunfte por. nämlich Bildhauerkunft, Malerei und Baukunft; bie britte ift bie Musit, welche sich gern ju jenen Künften und Wiffenschaften gesellt; aber die lette, welche so angenehm und gutig ausfieht stellt die Freigebigkeit vor, weil ohne biese keines jener verwunbersamen Talente ausgeübt werben fann. Die Rigur in ber Mitte foll Em. Majestät felbst abbilben: benn Ihr fend ber Rriegsgott, und ber einzige Tapfere in ber Welt, und Eure Tapferfeit wendet 3hr. gerecht und fromm, jur Erhaltung Eures Rubmes an.

Kaum hatte ber König so viel Gebuld, mich ausreben zu laffen, als er mit lauter Stimme sprach: Wahrlich, in bir habe ich einen Mann nach meinem Herzen gefunden! Er rief bie Schatmeister, und befahl, sie sollten mir geben was ich bedurfte,

ber Aufwand möchte so groß seyn als er nur wollte. Dann schlug er mir mit ber hand auf die Schulter und sagte: Mon ami (das heißt: Mein Freund), ich weiß nicht, wer das größte Bergnügen haben mag, ein Fürst, der einen Mann nach seinem Herzen gefunden hat, oder ein Künstler, der einen Fürsten sindet, von dem er alle Bequemlichkeit erwarten kann, seine großen und schönen Gedanken auszuführen. Ich versetzte darauf: wenn ich ber seh, den er meine, so seh mein Glück immer das größte. Darauf versetzte er: Wir wollen sagen, es seh gleich.

Ich ging mit großer Freudigkeit fort, und machte mich an meine Arbeit. Unglücklicherweise erinnerte mich Riemand, daß ich eben diese Romödie mit Madame d'Estampes hätte spielen sollen. Diese hörte alles was vorgefallen war, Abends aus dem Munde des Königs, und darüber erzeugte sich so eine giftige Wuth in ihrem Busen, daß sie verdrießlich sagte: Hätte mir Benvenuto seine schönen Arbeiten gezeigt, so hätte ich wohl auch Gelegenheit gesunden, seiner zu benken. Der König wollte mich entschuldigen; aber es half nichts.

Das hörte ich erst vierzehn Tage barauf, als sie nach einer Reise durch die Normandie wieder nach Saint Germain en Labe zurückgekehrt war. Ich nahm das schönste Gefäschen, das ich auf ihr Berlangen gemacht hatte, und dachte, wenn ich es ihr schenkte, könne ich ihre Gunst wieder erlangen. Ich zeigte es einer ihrer Rammerfrauen, und sagte derselben, daß ich es als Geschenk brächte; diese begegnete mir mit unglaublicher Freundlichkeit, und versprach mir, ihrer Frau ein Wort zu sagen, die noch nicht angekleidet seh, und ich würde sodann gewiß eingelassen werden. Sie sagte auch alles ihrer Dame, die verdrießlich antwortete: Sage ihm, er soll warten! Da ich das vernahm, hüllte ich mich in Geduld, welches mir äußerst schwer ankam, und so wartete ich bis sie zur Tasel ging.

Beil es nun schon spät war, machte mich ber Hunger so toll, baß ich nicht mehr widerstehen konnte. Ich verwünschte sie von Herzen, und eilte fort, bem Cardinal Lothringen aufzuwarten, bem ich das Gefäß verehrte, und ihn bloß bat, mich in ber Gnade des Königs zu erhalten. Darauf antwortete er, es seh bas nicht nöthig, und wenn es nöthig ware, so wollte er es gern thun. Dann rief er feinen Schatmeifter, und fagte ihm etwas ins Dhr. Der Schatmeister wartete bis ich vom Carbinal wegging; bann fagte er zu mir: Benvenuto fommt! ich will euch einen Becher guten Beins geben. Weil ich nicht wußte, bag er bamit was anders fagen wollte, verfette ich: Lagt mich um himmelswillen einen Becher Wein trinken, und gebt mir ein Stüdchen Brot dazu! Fürwahr, ich werbe ohnmächtig: benn ich habe biesen Morgen von acht Uhr bis jett nüchtern an ber Thure ber Mabame d'Eftampes geftanden, um ihr bas icone vergoldete Gefäß ju ichenken. Ich ließ ihr alles bineinsagen; aber fie, um mich ju qualen, ließ mir immer antworten, ich folle marten: nun kommt ber hunger bazu, und meine Rrafte wollen mir ausgehen. Gott hat nun gewollt, bag ich bas Werk meiner Arbeit einem Manne ichenfen follte, ber es weit mehr verbient. So gebt mir nur ein wenig zu trinken: benn ba ich etwas colerisch bin, fo ift mir ber Sunger bergeftalt schmerzlich, bak ich auf ber Stelle umfallen konnte. Inbeffen ich nun mit Noth diese Worte hervorbrachte, war vortrefflicher Wein erschienen, und fonst noch ein angenehmes Frühftud, so daß ich mich völlig wieber herftellte, und ba meine Lebensgeister wieberkamen, verging auch ber Aerger.

Darnach überreichte mir ber Schatmeifter hundert Golbgulden, die ich ein: für allemal nicht annehmen wollte. Er ging, bem Cardinal meine Beigerung zu hinterbringen, ber ibn tüchtig ausschalt, und ibm fagte, er folle mir bas Gelb mit Gewalt aufdringen, ober ihm nicht mehr vor die Augen tommen. Der Schatmeister fehrte erzürnt gurud und faate, so ara babe ber Cardinal ihn noch niemals ausgescholten, und ba ich noch immer ein wenig Wiberftand leiftete, fo fagte er mir mit leb: haftem Verdruß, er würde mir bas Gelb mit Gewalt aufnöthigen. Darauf nahm ich bas Gelb, und als ich bem Cardinal beshalb banken wollte, ließ er mir burch einen feiner Secretare fagen, er würde zu jeder Zeit gern etwas zu meinem Beranügen thun. 3ch kehrte noch selbigen Abend nach Paris zurück. Der König erfuhr bie ganze Sache, und plagte Mabame b'Estampes scherzend barüber, die nur deshalb noch giftiger gegen mich ward, und mich in aroke Lebensgefahr fette, wie ich an feinem Ort erzählen werbe. Nun muß ich aber auch ber Freundschaft eines trefflichen, liebevollen, geselligen und wadern Mannes gebenken, wie ich wiel eher hätte thun sollen: bieses war Herr Guido Guidi, ein sehr geschidter Arzt und Florentinischer Stelmann. Bei bem Aufzeichnen ber mancherlei Begebenheiten, die mir ein ungunstiges Geschid in den Weg legte, habe ich seiner zu erwähnen unterlassen: benn ich dachte, wenn ich ihn immer im Herzen hätte, so wäre es hinreichend; da ich aber wohl sehe, daß mein Leben ohne ihn nicht vollständig beschrieben werden kann, so will ich hier zwischen meinen sonderbaren Begebenheiten auch von ihm reden, daß, wie er mir damals Trost und Hilfe war, auch bier sein Andenken ausbewahrt werde.

Als berfelbe nach Baris fam, und ich ihn batte kennen lernen, nahm ich ihn in mein Castell und gab ihm freie Wohnung, ba wir benn mehrere Sahre mit einander vergnügt zubrachten. Auch fam ber Bischof von Bavia, Monfignore be' Roffi, Sohn bes Grafen San Secondo: biefen herrn nahm ich aus bem Gafthofe, und gab ihm gleichfalls in meinem Schloffe freie Wohnung, wo er und seine Diener und Pferbe mehrere Monate gut bewirthet wurden. Auch nahm ich herrn Ludwig Alamanni mit feinen Söhnen einige Monate zu mir, und bankte Gott für bie Gnabe, baß ich großen und talentreichen Römern einigermaßen gefällig febn konnte. Mit herrn Guido Buidi bauerte meine Freund. schaft fo lange als ich in Baris war, und wir rühmten unter einander oft das Glud, daß jeder in feiner Runft auf Roften eines fo großen und wundernswürdigen Fürsten seine Talente vermehren konnte: benn ich kann wahrhaft fagen, was ich auch sep, und was ich Gutes und Schönes gewirkt habe, baran war biefer außerordentliche König allein Urfache; beswegen ergreife ich wieber ben Saben, von ihm und von ben großen Werken gu fprechen, die ich für ihn gearbeitet babe.

Es war in meinem Castell auch ein Ballspiel, von bem ich manchen Rugen zog, indem ich diese Uebung verstattete. Es waren auch babei einige kleine Zimmer, worin verschiedene Mensichen wohnten, barunter ein geschickter Buchdrucker. Dieser hatte fast seinen ganzen Laden in meinem Schlosse, und bruckte Herrn Guidos erstes schones Buch über die Medicin; da ich mich aber

feiner Wohnung bedienen wollte, schickte ich ihn fort, jedoch nicht ohne Schwierigkeit. Much wohnte tabei ein Salpeterfabricant, und als ich beffen Wohnung für einige meiner guten Deutschen Arbeiter verlangte, wollte er nicht ausziehen. Ich hatte ihm etlichemal sehr gelassen gesagt, er solle meine Zimmer räumen, benn ich brauchte fie für meine Arbeiter jum Dienfte bes Königs. Je bemuthiger ich sprach, besto kuhner und ftolzer antwortete mir die Bestie. Bulett gab ich ihm brei Tage Zeit, worüber er lachte und sagte, in brei Jahren wollte er baran zu benken anfangen. Ich wußte zwar nicht, bag biefer Mann Rutritt zu Madame d'Estampes batte; aber ich war überhaupt seit jenen Sändeln mit bieser Dame etwas vorsichtiger geworden, sonst hätte ich ihn gleich fortgejagt. Nun hatte ich die brei Tage Gebuld. Wie fie vorbei waren, fagte ich weiter nichts, fonbern bewaffnete meine Deutschen, Stalianischen und Frangofischen Arbeiter und nahm noch die vielen Sandlanger bazu, die ich batte. und in kurzer Zeit rif ich bas ganze haus nieder und warf feine Sachen zum Caftell hinaus. Bu biefem in etwas ftrengen Berfahren bewegten mich seine unberschämten Worte: benn er hatte gefagt, es möchte wohl fein Stalianer fo fühn febn, ihm nur einen Span vom Orte zu ruden. Nachbem nun bie Sache geschehen war und er herbeilief, fagte ich zu ihm: 3ch bin ber geringste Italiäner und habe bir noch nichts angethan, wozu ich doch große Luft hatte, und mas bu erfahren follft, wenn bu nur ein Wörtchen fprichft! So fagte ich zu ihm mit vielen andern fdimpflichen Worten.

Erstaunt und erschrocken, machte bieser Mann seine Sachen so gut zusammen als er konnte, lief sogleich zu Madame d'Estampes und malte ihr eine Hölle vor, und diese, meine Hauptseindin, schilderte mit ihrer außerordentlichen Beredsamkeit die Begebenbeit dem König. Dieser war, wie man mich versichert hat, im Begriff, äußerst gegen mich ausgebracht zu werden und strenge zu versügen; aber Heinrich, der Dauphin, jetziger König von Frankreich, war von jener kühnen Frau beleidigt worden, desgleichen die Königin von Navarra, Schwester des Königs: diese beiden standen mir mit so vielem Ernste bei, daß der König zuletzt die Sache ins Lächerliche wendete, und so entkam ich mit der Külse Gottes einem großen Uebel.

#### Siebentes Cavitel.

Rabame d'Eftampes muntert ben Maler Primaticcio, sonft Bologna genannt, auf, burch Betteifer ben Autor zu qualen. — Er wird in einen verdrießlichen Proces verwiedlt mit einer Person, die er aus Alein-Rello geworfen. — Beschreibung der Französsischen Gerichtshöfe. — Der Berfasser, durch dies Berfolgungen und der die Abvocatenknisse aufs Aeußerste gebracht, verwundet die Gegenpartet, und beingt sie dadurch zum Schweigen. — Rachticht von seinen vier Gesellen und seiner Ragd Katharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt den Meister und hälts mit Ratharinen. — Der Meister ertappt sie auf der That, und jagt Katharinen mit ihrer Rutter aus dem Hause. — Sie verlagen ihn wegen unnatürlicher Befriedigung. — Dem Autor wirds bange. — Rachdem er sich gesaßt, und sich kühnlich dargestellt, versicht er seine eigene Sache, und wird ebrenvoll entlassen.

Run batte ich freilich mit einem anbern Manne benfelben Kall, wobei ich aber bas Haus nicht ruinirte, sondern ibm nur seine Sachen hinauswarf. Bei dieser Gelegenheit war Madame b'Estambes fo fühn, bem Könige ju fagen: 3ch bente, biefer Teufel wird euch einmal Paris umkehren. Darauf antwortete ber Rönig erzürnt: Er thut wohl, sich gegen jene Canaillen qu vertheibigen, die ihn an meinem Dienst verbindern wollen. Durch bergleichen Borfälle wuchs bie Raferei biefes graufamen Beibes immer mehr. Sie rief einen Maler ju fich, ber in Fontainebleau wohnte, wo der König sich immer aufhielt; es war ein Atalianer und Bolognefer, und warb gewöhnlich nur Bologna genannt, boch hieß er eigentlich Franz Brimaticcio. Bu biefem fagte Madame d'Estampes, er folle von bem Rönia bie Arbeit verlangen, welche Seine Majeftat mir jugebacht babe: fie wolle ihm mit ihrer gangen Gewalt beifteben. Und fo wurden fie einig.

Alls Bologna biese Arbeit schon so gut als gewiß vor sich sah, erfreute er sich über die Maßen, ob es gleich seine Profession nicht war, sondern er nur, da er gut zeichnete, einige Arbeiter an sich gezogen hatte, die von unserm Florentinischen Maler Rosso gebildet worden. Dieser wirklich sehr geschickte Künstler war schon todt, und was Bologna Gutes hatte, war aus der verwundernswürdigen Manier seines Vorgängers genommen.

Run brachten sie Tag und Racht bem König ihre kunftlichen Argumente vor; balb lag ihm Mabame, balb Bologna in ben Ohren. Wodurch aber eigentlich zulett der König bewogen wurde, war die Geschicklichkeit, mit der sie einstimmig und wiederholt zu ihm sagten: Ew. Majestät will, daß Benvenuto zwölf Statuen von Silber machen soll, und er hat noch nicht Sine vollendet. Verwickelt Ihr ihn in ein so großes Unterzehmen, so beraubt Ihr Euch aller übrigen Arbeiten, welche Ihr so sehr zu sehen wünscht. Hundert der geschicken Künstler könnten nicht so große Werke vollenden als dieser wackere Mann begonnen hat: er ist voll vom besten Willen zu arbeiten; aber eben weil er so viel unternimmt, werden Ew. Majestät ihn und die Arbeit verlieren. Durch solche und ähnliche Worte ließ der König sich bewegen, in ihr Begehren zu willigen, und hatte weber eine Zeichnung, noch ein Modell zur Arbeit von Bolognas Hand gesehen.

In berselbigen Zeit erregte jener zweite Einwohner, ben ich aus meinem Schlosse vertrieben hatte, einen Proceß gegen mich, indem er behauptete, ich habe ihm zu jener Zeit, als ich ihn herauswarf, viele seiner Sachen gestohlen. Dieser Proceß machte mir das größte Leiden und nahm mir so viel Zeit, daß ich mich öfters beinahe der Verzweiflung ergeben hätte und auf und davon gegangen wäre.

Sie haben die Gewohnheit in Frankreich, daß sie einen Proceß für ein Capital halten, sie mögen ihn nun mit einem Fremden oder mit einer andern Person anfangen, von der sie merken, daß sie nicht ganz mit dem Gang ihrer Rechtsstreite bekannt ist. Sobald sie nun sich einigermaßen im Vortheil sehen, sinden sie Gelegenheit, den Proceß zu verkaufen, ja manchmal hat man sie als Mitgist den Töchtern mitgegeben, wenn sie Männer heiratheten, die ein Handwerk daraus machen, Processe zu kaufen.

Ferner haben sie noch eine andere häßliche Gewohnheit. Der größte Theil der Leute in der Normandie nämlich treibt es als ein Gewerb, daß sie falsch Zeugniß geben, so daß diezienigen, die einen Proces kaufen, sogleich vier oder sechs Zeugen, nach Bedürfniß, abrichten. Weiß nun der Gegentheil nicht dasselbe zu thun, indem die Gewohnheit ihm nicht bekannt ift, so hat er gleich ein Urtheil gegen sich. Mir begegnete beides,

und indem ich die Sache für schändlich hielt, erschien ich in dem großen Saale zu Paris, um meine Gründe selbst vorzubringen. Da sah ich den Richter, einen Civillieutenant des Königs, erzhoben auf einem großen Richterstuhle; dieser Mann war groß, stark und dick und von dem finstersten Ansehen. Zu seiner einen Seite standen viele Leute, zur andern viele Procuratoren und Abvocaten, sämmtlich in Ordnung, zur Rechten und zur Linken; einige traten auf und brachten ihm eine Sache vor. Die Abvocaten, die auf der Seite standen, redeten manchmal alle zussammen, und ich war höchst verwundert, daß dieser seltene Mann, der ein wahrhaft Blutonisches Ansehen hatte, mit merklicher Gebärde bald diesem, bald jenem zuhörte und gehörig antwortete, und weil ich immer gern alle Arten von Geschicklichkeiten gesehen und genossen habe, so schien mir dieser Mann so verwundersam, daß ich für Bieles seinen Anblick nicht hingegeben hätte.

Der Saal war febr groß und voller Menichen: baber war man besorgt, Niemand herein zu lassen als wer barin zu thun hatte; die Thure war verschlossen und es stand Wache dabei. Nun geschah es manchmal, bag bie Bache einigen Bersonen widerstand, die sie nicht bereinlassen wollte, und durch ihren Larm bem feltenen Richter beschwerlich marb, welcher außerft gornig auf die Wache schimpfte. Dieser Kall fam öfters vor, und ich merkte besonders auf die Worte des Richters bei biefer Gelegenheit. Als nun einmal zwei Cbelleute bloß als Buschauer hereindringen wollten, that ihnen jener Thurbuter ben ftarfften Wiberstand. Da fah ber Richter bin und rief: Stille, ftille! Satan, fort, stille! und zwar klingen biefe Borte im Frangofiichen folgenbermaßen: Paix, paix, Satan, allez, paix. 3d, ber ich die Frangosische Sprache sehr wohl gelernt hatte, erinnerte mich bei biefem Spruche eines Ausbrucks, welchen Dante gebraucht, als er mit Birgil, seinem Meister, in die Thore ber Solle tritt und ich verstand nun den bunkeln Bers: benn Dante war mit Giotto, bem Maler, in Frankreich und am Langften in Baris gewesen, und mahrscheinlich bat er auch biefen Ort. ben man wohl eine Solle nennen fann, besucht, und hat biefen hier gewöhnlichen Ausdruck, da er gut Frangofisch verstand, auch in seinem Gedichte angebracht. Nun ichien es mir sonberbar.

baß man biese Stelle niemals verstanden hat. Wie ihn benn überhaupt seine Ausleger wohl Manches sagen lassen, was er weber gedacht noch geträumt hat.

Daß ich nun wieder von meinen Angelegenheiten spreche, so wurde mir durch die Kunst dieser Abvocaten mehr als Ein ungünstiges Urtheil gegeben. Als ich nun kein Mittel sah, mir weiter zu helsen, nahm ich meine Zuslucht zu einem großen Dolche, den ich besaß: denn ich liebte von jeher, schöne Wassen zu haben. Nun griff ich zuerst den Principal an, der einen so ungerechten Proceß gegen mich angefangen hatte, und indem ich mich hütete, ihn zu ermorden, gab ich ihm so viel Stiche auf Arme und Schenkel, daß ich ihn des Gebrauchs beider Beine beraubte. Alsdann suchte ich den Andern auf, der den Proceß gekauft hatte, und auch den traf ich so, daß er die Klage nicht weiter sortsetzt; und dasur dankte ich Gott wie für jede andere Wohlthat, und hoffte dann doch nun eine Zeit lang in Ruhe zu bleiben.

Da sagte ich meinen Hausgesellen, besonders den Italiänern, jeder solle um Gotteswillen sich zu seiner Arbeit halten und mir einige Zeit aufs Beste beistehen, damit ich nur so bald als möglich die angesangenen Werke zu Stande brächte; alsdann wollte ich nach Italien zurücksehren: denn die Schelmstreiche der Franzosen wären mir unerträglich. Und sollte ja der gute König einmal auf mich erzürnt werden, so könnte mir es sehr übel gehen, da ich zu meiner Vertheidigung doch manche solcher Handlungen vorgenommen habe.

Unter ben Italiänern, welche ich bei mir hatte, war ber erste und liebste Ascanio, aus dem Neapolitanischen Städtchen Tagliacozzo; der andere, Paul, ein Römer von sehr geringer Geburt; man kannte seinen Bater nicht: diese hatte ich schon in Rom bei mir gehabt und sie mit nach Frankreich gebracht. Dann war noch ein anderer Römer, der gleichfalls Paul hieß, ausdrücklich mich auszuschen nach Paris gekommen. Sein Bater war ein armer Ebelmann, aus dem Hause der Macaroni; dieser verstand nicht viel von der Kunst, hielt sich aber äußerst brav in den Wassen. Ferner arbeitete ein Ferrareser bei mir, mit Namen Bartholomäus Chioccia, sodann ein anderer, ein

Florentiner, ber Paul Miccieri hieß. Ein Bruber von biesem, mit bem Zunamen Gatta, war trefflich in der Feder; nur hatte er ein wenig zu viel ausgegeben, als er die Handlung des Thomas Guadagni, eines sehr reichen Kausmanns, führte. Gatta richtete mir gewisse Bücher ein, in denen ich die Rechnung des großen allerchristlichsten Königs und anderer, für die ich Arbeit unternahm, einzuzeichnen pflegte. Nun führte gedachter Paul Miccieri, nach Art und Beise seines Bruders, meine Bücher sort, und ich gab ihm dasür eine sehr gute Besoldung; so schien er mir auch ein gutartiger Jüngling: denn ich sah ihn immer sehr andächtig, und da ich ihn bald Psalmen, bald den Rosenkranz murmeln hörte, so versprach ich mir viel von seiner verstellten Güte.

3ch rief ihn bei Seite und sagte ju ihm: Baul, liebster Bruder, du siehst, wie gut du bei mir ftehst, und weißt, daß bu sonst keine Aussicht hattest; auch bist bu ein Landsmann und ich vertraue bir, besonders weil ich sebe, bu bift andächtig und beobachteft die Gebräuche der Religion: das gefällt mir fehr wohl, und ich vertraue bir mehr als allen Anbern. Deswegen bitte ich bich, forge mir vor allem für biese beiben erften Dinge, bamit ich keinen Berbruß habe. Ruvorberft gieb wohl auf meine Sachen Acht, bag mir nichts entwendet wird, und bu felbst rübre mir nichts an! bann habe ich ba bas arme Mabchen, bie Ratharine, die ich besonders wegen meiner Runft bei mir babe. benn obne fie konnte ich nichts vollbringen. Nun habe ich freilich, weil ich ein Mensch bin, auch sinnliche Bergnügungen mit ihr gepflogen, und es könnte gescheben, baf fie mir ein Rind von einem Andern brachte, und mir einen Schimpf anthate, ben ich nicht ertragen wurde. Bare jemand in meinem Saufe fühn genug, bergleichen zu unternehmen, fo glaube ich gewiß, ich würde bas eine wie bas andere tobtschlagen: beswegen bitte ich bich, Bruber, steh mir bei, und wenn bu irgend etwas bemerkst, fo entbede mirs, benn ich ichide fie, bie Mutter und ihren Berführer an Galgen: beswegen nimm bich vor Allem felbst in Act!

Da machte ber Schelm bas Zeichen bes Kreuzes, baß es ihm vom Kopf bis zu den Füßen reichte, und sagte: Gebenebeiter Jesus! Gott bewahre mich, baß ich an so was benken sollte: benn ich bekümmere mich um bergleichen Zeug nicht. Und

glaubt ihr benn, daß ich die große Wohlthat verkenne, die ich bei euch genieße? Diese Worte sagte er auf eine einsache und liebevolle Weise, so daß ich fie ihm buchstäblich glaubte.

Zwei Tage hernach, an einem Sonntage, hatte Herr Matthäus bel Nasaro, auch ein Italiäner, ein Diener bes Königs und ein trefflicher Mann in meiner Kunst, mich und einige meiner Gesellen in einen Garten eingelaben; es war mir angenehm, mich nach jenen verbrießlichen Processen ein wenig zu erholen, und ich sagte zu Baul, er solle auch mit mir gehen.

Dieser Mensch sagte zu mir: Wahrhaftig, es mare ein großer Fehler, das haus so allein zu laffen! Seht, wie viel Gold, Silber und Juwelen barin find, und ba wir uns in einer Stadt von Spithuben befinden, so muß man Tag wie Nacht Wache halten. Ich will einige Gebete verrichten, indem ich das Haus bewahre: geht nur ruhig und macht euch einen guten Tag! ein andermal mag ein Anderer biefen Dienst thun. Run ging ich mit beruhigtem Gemüth mit Paul, Ascanio und Chioccia, mich in gebachtem Barten zu vergnügen; und wir waren ben größten Theil des Tags baselbst fehr luftig. Als es gegen Abend kam, überfiel mich eine bose Laune, und ich gebachte jener Worte, die mir ber Ungludliche mit unendlicher Ginfalt gefagt hatte. Da stieg ich zu Pferbe und begab mich mit zwei meiner Diener auf mein Schloß. Ich ertappte Paul und die abscheuliche Katharine fast auf der That: benn als ich ankam, rief die Frangofische fupplerische Mutter: Baul und Ratharine, ber Berr ift ba! Da fie nun beibe erichroden berankamen und gang verworren vor mich traten, und weber wußten was fie fagten, noch wo sie sich binwenden follten, so sah ich gang beutlich, bag fie bas Berbrechen begangen hatten.

Da ward meine Vernunft burch ben Zorn überwältigt: ich zog ben Degen, und beschloß, sie auf der Stelle beide zu ermorben. Er floh, und sie warf sich auf die Kniee und schrie um alle Barmherzigkeiten des Himmels. Ich hätte gern den Burschen zuerst getroffen, konnte ihn aber so bald nicht erreichen; indessen hatte ich denn doch überdacht, daß es besser set, beide wegzujagen: denn da ich kurz vorher verschiedene andere Dinge der Art vorgenommen hatte, so wäre ich dießmal schwerlich mit

bem Leben bavon gekommen. Deswegen fagte ich zu Paul, als ich ihn erreichte: Hätten meine Augen gesehen, du Schelm, was ich glauben muß, so stäche ich dir den Degen zehnmal durch den Leib. Mache, daß du fortkommst, und bete, du Heuchler, dein lettes Paternoster unter dem Galgen! Darauf jagte ich Mutter und Tochter weg, mit Stößen, Tritten und Faustschlägen.

Sie bachten barauf sich zu rächen, und hielten einen Rath mit einem Normännischen Abvocaten. Der gab an, sie solle sagen, ich habe mich mit ihr auf Italiänische Weise vergnügt, bas heißt gegen die Natur, und sagte babei: Sobalb der Italiäner das vernimmt und die große Gefahr bedenkt, so giebt er euch ein paar hundert Scudi, damit ihr nur schweigt: denn die Strafe ist groß, die in Frankreich auf dieses Bergehen geseht ist. Und so wurden sie einig, verklagten mich, und ich ward gesorbert.

Leiber, je mehr ich mir Rube suchte, besto größer warb bie Blage. Da mir nun bas Glud taalich auf verschiedene Weise zuwider war, überlegte ich was ich thun follte: ob ich mit Gott fortgeben und Frankreich bem Senker laffen follte, ober ob ich auch noch biefen Streit bestehen und zeigen konne, bag Gott mich nicht verlaffen murbe. Nachbem ich eine lange Beit bierüber zweifelbaft gewesen mar, entschloft ich mich fortzugeben, um nict mein bofes Glud fo lange ju versuchen bis es mir ben Sals bräche. Als ich nun völlig entschloffen war, forgte ich, biejenigen Saden. Die ich nicht mitnehmen fonnte, an einem guten Orte unterzubringen, die fleinern aber fo aut als möglich mir felbft und meinen Dienern aufzupaden. Doch vollbrachte ich biefes Geschäft mit großem Berdruß. Nun war ich allein in einem gewiffen kleinen Studirgimmer geblieben: benn nachbem meine Gefellen mir zugeredet hatten, ich follte nun mit Gott babon geben, fo fagte ich zu ihnen, fie follten mich nur allein laffen: benn ich wollte die Sache auch nun einmal mit mir felbft überlegen. Rwar batte ich mich schon überzeugt, baf fie zum größten Theil Recht hatten: benn wenn ich nur frei und außer bem Gefängnift bliebe, und bem Sturm ein wenig Blat machte, fo konnte ich mich beim Könige beffer entschuldigen, indem ich ibm biesen boshaft eingeleiteten Sandel schriftlich erklärte, und fo war ich, wie gefagt, auch entschloffen; aber als ich weggeben

wollte, faßte mich etwas bei ber Schulter, und ba ich mich um: fehrte, fagte mir eine lebhafte Stimme: Benvenuto, thu, wie bu pflegst, und fürchte bich nicht! Sogleich entschloß ich mich anders und fagte zu meinen Stalianischen Gefellen: Nehmt tüchtige Waffen und kommt mit mir! Gehorcht allem was ich euch fage. und benkt an nichts anbers, benn ich will erscheinen. Wenn ich mich entfernte, so gingt ihr ben andern Tag alle in Rauch auf: beswegen gehorcht und kommt mit! Da sagten meine Bursche mit Einer Stimme: Da wir bier find und von bem Seinigen leben, so muffen wir mit ihm geben und so lange ber Athem in und ist ihm beisteben in Allem mas er aut findet: benn er hat es beffer getroffen als wir. Fürwahr, sobald er weg mare, wurden uns seine Feinde sammtlich verjagen. Lagt uns die großen Werke betrachten, die er hier angefangen hat, Berke von fo großer Wichtigkeit, die wir ohnehin niemals endigen können, und seine Reinde murben sagen, er habe sich fortgemacht, weil er mit folden Unternehmungen nicht habe zu Stande kommen fonnen. Und fo fagten fie noch viele große und bedeutende Worte.

Der erste aber, ber ihnen Muth machte, mar ber Römische Jungling Macaroni. Er rief noch einige Deutsche und Frangofen, die mir wohl wollten, und wir waren gebn in Allem. Co machte ich mich auf ben Weg, entschloffen, mich nicht lebenbig einfangen zu laffen. Als ich vor die Criminalrichter fam, fand ich Katharinen mit ihrer Mutter, und ba ich unvermuthet bingutrat, fab ich, daß fie mit ihrem Abvocaten lachten. Ich fragte muthig nach bem Richter, ber, aufgeblasen, bid und fett, bober als die andern auf einem Tribunal ftand. Der Mann fah mich brobend an und sagte mit leiser Stimme: Awar ift sein Name Benvenuto, doch dießmal wirst du übel ankommen. 3ch vernahms und fagte noch einmal schnell: Fertigt mich ab! fagt, mas ich hier zu thun habe! Darauf wendete er fich zu Katharinen und fagte: Ratharine, nun erzähle alles, mas bu mit Benbenuto vorgehabt hast. Sie sagte barauf, ich habe auf Italiänische Weise mit ihr gelebt. Börft bu, Benvenuto, fagte barauf ber Richter, was Ratharine fagt? Ich verfette barauf, wenn es gescheben ware, so ware meine Absicht gewesen, Rinder zu zeugen, wie es Undere auch thaten. Der Richter aber fagte: Reineswegs! benn

fie bekennt eben, bag es bir nicht um Rinder au thun mar. Darauf fagte ich: Das muß also eine Frangofische und keine Stalianische Manier feyn, ba ihr fie tennt und ich nicht. Rugleich verlangte ich, fie folle genau bie Art ergablen, was ich mit ihr begangen habe. Run fagte die lieberliche, schändliche Dirne alles klar, wie fie fiche vorgenommen batte. 3ch ließ fie breimal alle Puntte einen nach bem anbern wiederholen; bann fagte ich mit lauter Stimme: Berr Richter, Stellvertreter bes allerdrift. lichsten Königs, ich forbere Gerechtigkeit: benn ich weiß, bag bas Gefet beibe Theile jum Feuer verbammt. Diefe bekennt bas Berbrechen, und ich weiß nichts bavon, und biefe ihre kupplerische Mutter verdient megen mehr als Ginem Berbrechen bas Reuer. Ich forbere Gerechtigkeit! Diefe Worte wiederholte ich fo oft und laut, und rief immer noch Feuer für fie und die Mutter, und sagte jum Richter, wenn er fie nicht in meiner Gegenwart gefänglich einzöge, fo wurde ich jum König laufen und ibm bie Ungerechtigkeit seines Criminalrichters anzeigen. Da ich nun fo lärmte, mäßigten fie nach und nach ihre Stimmen, und ich ward nur immer lauter. Da fing bie Dirne mit ber Mutter zu weinen an, und ich rief immer aum Richter: Reuer, Reuer! 218 nun biese bide Memme sah, bag die Sache nicht so ablief wie er gebacht hatte, fo fing er mit fanften Worten an, bie Schwäche bes weiblichen Gefchlechts zu entschuldigen. Da konnte ich mich rühmen, eine große Schlacht gewonnen zu baben, und ging, murrend und brobend, aber febr gufrieben, in Gottes Namen weg; boch hätte ich gern 500 Scubi gegeben, wenn ich nicht batte ericeinen muffen. Dun bantte ich Gott von Bergen. bak ich aus biefer Noth entronnen war. und febrte mit meinen jungen Leuten fröhlich nach bem Caftell gurud.

## Achtes Capitel.

Offener Bruch zwischen Cellini und Bologna, bem Maler, weil bieser, auf Eingeben ber Madame d'Estampes, verschiebene Entwürse bes Bersassers auszuführen unternommen. — Bologna, durch des Autors Drohungen in Jurcht geset, giebt die Sache auf. — Cellini bemerkt, daß Paul und Ratharine ihr Berhältniß sortseten, und rächt sich auf eine besondere Weise. — Er bringt Seiner Majestät ein Salzgefäß von vortressicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beschreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mädchen in seine Dienste, die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der Rönig besuch den Autor wieder, und da er seine Arbeiten sehr zugenommen sindet, desiehlt er, ihm eine ansehnliche Summe Geldes auszugahlen, welches der Cardinal Ferrara, wie das vorigemal, verhindert. — Der König entdect, wie der Autor verkürzt worden, und bestehlt seinem Minister, demselben die erste Abtei, welche ledig würde, zu übertragen.

Wenn das feinbselige Geschick oder, um eigentlich zu reben, unser widriger Stern, sich einmal vornimmt, uns zu verfolgen, so fehlt es ihm niemals an neuen Arten und Weisen, uns zu quälen oder zu beschädigen. Kaum dachte ich von einem unübersehlichen Unheil mich befreit zu haben, kaum hoffte ich wenigstens einige Zeit einer erwünschten Ruhe zu genießen, noch hatte ich mich von jener großen Gesahr nicht erholt, als mein feinbseliger Stern mir zwei neue zubereitete: benn in Zeit von drei Tagen begegneten mir zwei Fälle, in denen beiden mein Leben auf der Wagschale lag.

Es begab sich nämlich, daß ich nach Fontainebleau ging, um mit dem König zu sprechen, der mir einen Brief geschrieben hatte, in welchem sein Wille enthalten war, daß ich die Stempel aller Münzen seines Reiches arbeiten sollte; dabei lagen einige Zeichnungen, um mir einigermaßen seine Gedanken verständlich zu machen; doch gab er mir die Erlaubniß, ganz nach meinem Gefallen zu thun. Darauf hatte ich denn neue Zeichnungen nach meiner Einsicht und nach der Schönheit der Kunst gemacht.

Als ich nun nach Fontainebleau kam, sagte einer der Schatzmeister, die vom König den Befehl hatten, mir das Nöthige zu
geben, sogleich zu mir: Benvenuto, der Maler Bologna hat vom
König den Auftrag erhalten, euern großen Koloß zu machen,
und die sämmtlichen schönen Aufträge, die der König für euch
bestimmt hatte, sind alle aufgehoben und nun auf ihn gerichtet;
das hat uns sehr übel geschienen, und es kommt uns vor, daß

euer Italiäner sich sehr verwegen gegen euch beträgt: benn ihr hattet schon die Bestellung der Werke durch die Kraft eurer Mobelle und eurer Bemühungen erhalten; nun nimmt sie euch dieser allein durch die Gunst der Madame d'Stampes weg, und ob es gleich schon mehrere Monate sind, daß er den Auftrag erhalten hat, so sieht man doch nicht, daß er irgend Anstalt zur Arbeit machte. Ich verwunderte mich und sagte: Wie ist es möglich, daß ich nie etwas davon ersahren habe? Darauf verzsetzte er mir, jener habe die Sache äußerst geheim gehalten; der König habe ihm die Arbeit nicht geben wollen, und nur allein durch die Emsiakeit der Madame d'Estampes sed es ihm gelungen.

Da ich nun vernahm, man babe mich auf solche Weise beleibigt, mir ein folches Unrecht angethan und mir eine Arbeit entzogen, die ich mir burch meine Bemühungen erworben batte, so nahm ich mir bor, etwas Großes von Bedeutung in ben Baffen zu thun. Ich ging fogleich, ben Bologna aufzusuchen, und fand ibn in feinem Arbeitszimmer. Er lieft mich binein: rufen und fagte mir, mit fo gewiffen Lombardischen Manieren, mas ich ihm Gutes brachte? Darauf verfette ich: Etwas Gutes und Großes. Sogleich befahl ber Mann feinen Dienern, fie follten zu trinken bringen, und fagte: Ebe wir von etwas fbrechen, wollen wir aufammentrinken; benn es ift bie Frango: fische Urt so. Darauf versette ich: Das, mas wir zu reben haben, bedarf nicht, daß man erst trinke; vielleicht läßt sichs hinterdrein thun. Ich fing barauf an, mit ihm zu sprechen, und fagte: Jeber, ber für einen rechtschaffenen Mann gehalten fenn will, beträgt fich auch auf die Beife rechtschaffener Leute; thut er bas Gegentheil, fo verdient er ben Namen nicht mehr. Ich weiß, daß euch wohl bekannt war, wie der König mir ben Kolog aufgetragen hatte, bon bem man achtzehn Monate sprach ohne daß weber ihr, noch sonst Jemand hervorgetreten wäre, um auch sein Wort bagu ju geben: beswegen unternahm ich es. bem König meine großen Arbeiten vorzulegen, und ba ihm meine Mobelle gefielen, gab er mir bas große Werk in bie Arbeit, und fo viele Monate habe ich nichts anders gehört; nur diesen Morgen vernahm ich, daß es mir entzogen und euch aufgetragen sehn folle. Run fann ich nicht gufeben, bag ihr mir meine Arbeit, bie ich burch bewundernswürdige Bemühungen mir verschafft habe, mit euern eiteln Worten nur so entreißen sollt.

Darauf antwortete Bologna: D Benbenuto, Jeber sucht auf alle mögliche Weise seine Sachen zu betreiben, und wenn ber König so will, was habt ihr darein zu reben? Ihr würdet nur die Zeit wegwerfen: benn die Arbeit ist mir einmal aufgetragen, und sie ist mein.

Darauf versetzte ich: Wisset, Meister Franz, daß ich viel zu sagen hätte, und euch mit vielen wahren und vortrefflichen Gründen zum Bekenntniß bringen könnte, daß sich unter vernünstigen Geschöpfen die Art, wie ihr euch betragt und sprecht, keineswegs geziemt; aber ich will mit kurzen Worten zum Punkt bes Schlusses kommen! Deffnet die Ohren und versteht mich wohl! denn hier gilt es.

Da wollte er bom Sit aufsteben: benn er fab, bag ich feuerroth im Gesicht wurde und höchlich verändert war; ich fagte aber, es feb noch nicht Zeit aufzustehen, er folle figen bleiben und mich anhören. Darauf fing ich an und fagte: Meister Frang, ihr wißt, daß bas Werk zuerst mein war, und bag nach ber Welt Beise Riemand mehr etwas barüber zu reben hat. Nun aber sage ich euch, daß ich zufrieden bin, wenn ihr ein Modell macht, und ich will außer bem meinigen noch ein an: beres fertigen: bann wollen wir fie beibe ju unserm großen König tragen, und wer auf biesem Wege ben Ruhm babon trägt, am Beften gearbeitet zu haben, ber perbient alsbann, ben Kolog zu übernehmen. Trifft es euch, so will ich bas gange Unrecht, bas ihr mir angethan babt, vergeffen und eure Sande fegnen, die wurdiger als bie meinigen einer fo großen Ehre find, und fo wollen wir bleiben und Freunde febn, ba wir auf andere Beife Feinde werben mußten. Bott beschütt immer die Vernünftigen, und er mag euch überzeugen, in welden großen Jrrthum ihr verfallen sebb, und bag bas ber recte Weg ift, ben ich angebe.

Da sagte Meister Franz: Das Werk ist mein, und ba es mir einmal aufgetragen ist, so will ich bas Meinige nicht erst wieder in Frage stellen.

Darauf antwortete ich: Meifter Frang, ba ihr ben guten

Weg nicht gehen wollt, ber gerecht und vernünstig ift, so will ich euch den andern zeigen, der, wie der eure, häßlich und mißfällig aussieht, und ich sage euch, sobald ich auf irgend eine Weise vernehme, daß ihr von diesem meinem Werke nur wieder ein Wort sprecht, so schlage ich euch sogleich todt wie einen Hund, und ob wir gleich weder in Rom, noch in Florenz, noch Neapel oder Bologna sind, und man hier auf eine ganz andere Weise lebt, so sehd doch überzeugt, wenn ich nur irgend höre, daß ihr davon mit dem König sprecht, so ermorde ich euch auf alle Weise. Denkt, welchen Weg ihr nehmen wollt: den ersten guten, den ich euch vorschlug, oder den letzen häßlichen, von dem ich euch sage.

Der Mann wußte nicht, was er reben ober thun follte, und ich hätte lieber gleich Wort gehalten, als daß ich noch viel Zeit sollte verstreichen lassen. Darauf sagte Bologna nichts weiter als: Wenn ich wie ein rechtschaffener Mann handle, so hab ich keine Furcht in der Welt! Ich aber versetze: Ihr habt wohl gesprochen, und wenn ihr das Gegentheil thut, mögt ihr euch nur sürchten: denn alsdann betriffts euch.

Sogleich ging ich von ihm weg und zum König, ba ich benn mit Seiner Majestät eine ganze Beile mich über bas Geschäft ber Münze stritt, worüber wir nicht sehr einig waren: benn seine Räthe, die sich gegenwärtig befanden, überredeten ihn, man müsse die Münze nach Französischer Manier, wie bischer, schlagen. Darauf antwortete ich, Seine Majestät hätten mich aus Jalien kommen lassen, damit ich Ihnen Werke machte, die gut aussähen. Befählen sie mir aber das Gegentheil, so würde ich niemals den Muth haben, sie zu machen. Und so wurde die Sache ausgeschoben die man noch einmal davon gesprochen hätte. Und sogleich kehrte ich nach Paris zurück.

Kaum war ich abgestiegen, so kam eine von den guten Personen, die Lust haben, das Bose zu sehen, und sagte mir, Paul Miccieri habe ein Haus für das Dirnchen Katharine und ihre Mutter gemiethet; er liege beständig bei ihr, und wenn er mit ihr spreche, sage er mit Verachtung: Benvenuto hat den Bock zum Gärtner gesetht; er glaubt, daß man gar keinen Appetit habe. Wenn er noch immer so groß thut und benkt, ich fürchte

mich vor ihm, so habe ich biesen Dolch und Degen angestedt, um zu zeigen, daß auch mein Stahl schneibe. Ich bin Florentiner wie er, und die Miccieris sind besser als seine Cellinis.

Der Schelm, ber mir diese Nachricht brachte, sagte sie mir mit so großer Lebhaftigkeit, daß ich sogleich einen Fieberanfall verspürte. Ich sage Fieber nicht etwa gleichnisweise, es suhr eine solche bestialische Passion in mich, daß ich daran hätte sterben können. Nun suchte ich ein Mittel dagegen, und ergriff sogleich die Gelegenheit, dieser Sache einen Ausgang zu geben, nach der Art und Weise wie meine Leidenschaft es verlangte. Ich sagte meinem Ferraressischen Arbeiter, welcher Chioccia hieß, er solle mit mir kommen, und ich ließ mir von meinem Knechte das Aferd nachsühren.

Alls ich an bas Haus kam, wo jener Unglückliche war, fand ich die Thüre angelehnt und ging hinein. Ich beobachtete ihn und sah, daß er Degen und Dolch an der Seite hatte und auf einem Kasten saß; er hatte den Arm um den Hals der Katharine, und ich horchte nur kurze Zeit, als ich hörte, daß sie mit ihrer Mutter sich über meine Angelegenheiten lustig machte. Ich stieß die Thüre auf, zog zu gleicher Zeit den Degen und setze ihm die Spite an die Gurgel ohne daß ich ihm Zeit gelassen hätte zu benken, daß er auch einen Degen an der Seite habe; dabei rief ich: Schlechter Kerl, empfiehl dich Gott! denn du bist des Todes! Er rührte sich nicht und sagte dreimal: D, meine Mutter, hilf mir! Als ich nun, der ich die Absicht hatte, ihn auf alle Weise zu ermorden, diese dummen Worte vernahm, ging die Hälfte meines Jorns vorüber.

Ich hatte meinem Chioccia gesagt, er solle weber das Mädschen noch die Mutter hinauslassen: denn wenn ich ihn einmal traf, so hätte ich es mit den beiden Menschen nicht besser gesmacht. Ich hielt ihm beständig die Spize an der Rehle und stach ihn manchmal ein wenig, und stieß immer fürchterliche Worte aus. Da ich nun sah, daß er sich auch nicht im Minschesten bertheidigte, so wußte ich nicht mehr was ich machen sollte, und damit mein Uebersall und meine Drohung doch etwas bedeuteten, so siel mir ein, ihn wenigstens mit dem Mädchen zu verheirathen und mich nachher an ihm zu rächen. Da sagte ich

entschloffen: Rimm ben Ring, ben bu am Finger haft, schlechter Mensch, und verlobe bich mit ihr, bamit ich mich nachber an bir rachen fann, wie bu verbienft. Darauf fagte er soaleich: Wenn ihr mich nur nicht ermorden wollt, so will ich gern alles thun. Ich verfette: Stede Ratharinen ben Ring an ben Finger! und entfernte die Spite bes Degens ein wenig von feiner Reble. bamit er die Sandlung besto bequemer verrichten könnte, und fich nicht fürchten follte. So ftedte er ihr ben Ring an. 3ch fagte: Das ift mir noch nicht genug, man muß ju zwei Notarien geben, daß der Contract fest und gultig werde! und rief zu Chioccia, er solle die Notarien holen; wendete mich soaleich zu bem Mädchen und ber Mutter und fagte ju ihnen auf Frangöfisch: Es werben Notarien und andere Zeugen kommen. Die erfte, bie ju ber Sache nur ein Wort fpricht, ermorbe ich auf ber Stelle! Ich ermorbe euch alle brei! brum bebenkt euch und athmet nicht! Und ju ihm fagte ich auf Italianisch: Wenn bu irgend etwas verseteft auf bas, was ich vortragen werbe, bei bem geringften Worte, bas bu fprichft, leere ich bir fogleich bein Eingeweide aus! Er aber antwortete: Wenn ihr mich nur nicht umbringt, so will ich alles thun, was ihr nur wollt, und in nichts wibersprechen. Als nun die Notarien und Beugen gefommen waren, machte man einen gültigen und trefflichen Contract. Sogleich war Aerger und Buth, die mich bei jener Ergablung überfallen hatten, vorbei, und bas Fieber verließ mich. Ich bezahlte die Notarien und ging weg.

Den anbern Tag kam Bologna expreß nach Paris, und ließ mich von Matthäus bel Nasaro rufen. Als ich zu ihm ging, kam er mir entgegen und bat mich, ich möchte ihn als einen Bruber halten: er wolle nicht mehr von gebachtem Werke reben, benn ich babe Necht.

Wenn ich nun bei einigen meiner Begebenheiten nicht bekennte, daß ich einsähe übel gehandelt zu haben, so würden die andern, deren ich mich rühmen darf, nicht für wahr gehalten werden; daher will ich nur bekennen, daß es nicht recht war, mich auf eine so seltsame Weise an Paul Miccieri zu rächen, wie ich erzählen werde: denn es war schon genug, daß ich ihn nöthigte, eine so vollendete Dirne zu heirathen. Run ließ ich sie aber nachher, um meine Rache zu vollenden, zu mir rusen, modellirte sie, gab ihr ein Frühstück und vergnügte mich mit ihr, nur um Paul Verdruß zu machen, und dann, um mich auch an ihr zu rächen, jagte ich sie mit Tritten und Schlägen fort. Sie weinte und schwur, sie wolle nicht wiederkommen. Den andern Morgen früh hörte ich an der Thüre klopsen. Es war Katharine, die mit freundlichem Gesicht zu mir sagte: Meister, ich bin gekommen, mit euch zu frühstücken. Ich sagte: Komm nur! Dann gab ich ihr das Frühstück, modellirte sie, und ergetzte mich mit ihr, um mich an Paul zu rächen. Und das ging so viele Tage fort.

Inbessen hatte ich die Stunden zu meinen Arbeiten eingetheilt, und hielt mich besonders an bas Salgfaß, an welchem viele Leute arbeiten konnten, eine Bequemlichkeit, die ich nicht beim Jupiter hatte. Jenes war endlich vollkommen fertig: ber König war wieber nach Paris gekommen, und ich brachte ihm das geendigte Salzfaß, das ich nach Angabe bes Modells mit bem größten Rleiße ausgearbeitet batte. Das Werk felbft. bas man aus meiner Beschreibung icon tennt, batte ich auf eine Base von schwarzem Cbenholze gesett; biese mar von gehöriger Stärke und von einem Gurt umgeben, in ben ich vier Kiguren von Gold ausgetheilt hatte, die mehr als halb erhoben waren: fie stellten die Nacht und den Tag bor, auch die Morgenröthe war dabei; dann waren noch vier andere Figuren von berselben Größe angebracht, welche bie vier Sauptwinde vorstellten, so sauber gearbeitet und emaillirt als man sich nur benken kann. Da ich biefes Werk bor bie Augen bes Ronigs brachte, ließ er einen Ausruf der Berwunderung hören, und fonnte nicht fatt werben, bas Werk anzuseben. Dann fagte er ju mir, ich möchte es wieber nach Saufe tragen, er wurde mir ju feiner Beit befehlen, mas ich bamit machen folle. Go trug ich es jurud, lub einige meiner besten Freunde jusammen, und wir speiften in ber größten Luft; bas Salgfaß marb in bie Mitte bes Tifches gefett, und wir bedienten uns beffen querft. Dann fuhr ich fort am Rupiter von Silber ju arbeiten und an bem großen Gefäß, bas mit ben artigften Ginfallen und mit vielen Figuren verziert mar.

Ungefähr um biefe Beit gab gebachter Bologna, ber Maler. bem Ronige ju versteben, es feb gut, wenn Seine Rajestat ibn nach Rom geben ließe, und ihn baselbst burch Briefe bergestalt empfable, baß er bie iconften vorzüglichen Alterthumer, ben Laokoon, die Kleopatra, die Benus, den Commodus, die Bigeunerin und ben Apoll, abgießen konnte. Und wirklich find auch bas bie schönften Stude, bie fich in Rom befinden. Dabei fagte er bem Ronig, bag wenn Seine Majeftat biefe berrlichen Berte wurden gefehen haben, er alsbann über bie bilbenben Runfte erft wurde urtheilen konnen: benn alles, mas er von uns Reuen gesehen, seb febr entfernt von ber Art, bie von ben Alten beobachtet worben. Der Konig war gufrieben, und begunftigte ihn wie er es munichte. Go ging bie Beftie ins Teufels Namen fort, und ba er sich nicht traute, in ber Runft mit mir zu wetteifern, fo nabm er ben Lombarbischen Ausweg, und wollte meine Werke erniedrigen, indem er die Alten erhob; aber ob er aleich jene Werke vortrefflich formen ließ, fo entstand boch eine gang andere Wirkung als er fich eingebildet batte, wobon ich nachber an seinem Orte reben will.

Inbessen hatte ich die Ratharine pollig weggeiggt, und ber arme unglückliche Jüngling ging mit Gott von Baris weg. Nun wollte ich meine Nombbe Fontginebleau vollenden, Die icon von Erz gegoffen war; auch gebachte ich, bie zwei Sieges. abttinnen in ben Eden über bem halbrund aut auszuarbeiten: beshalb nahm ich ein armes Mädchen zu mir, von ungefähr funfgehn Jahren, von Körper febr icon gebaut, und ein wenig bräunlich. Sie war icheu in ihrem Wefen, bon wenig Worten, schnell im Gange und bon buftern Bliden; ich nannte fie Scogzona (bie Gebänbigte); ihr eigentlicher Name war Johanna. Nach diesem Mädchen endigte ich trefflich meine Rymphe und bie zwei gebachten Siegesgöttinnen. Sie tam als Jungfrau zu mir, und ich erhielt von ihr ben 17. Juni 1544 eine Tochter. und also in meinem vierundvierzigsten Jahre. Diefer gab ich ben Namen Conftanza, und herr Guibo Guibi, Medicus bes Ronigs, mein bester Freund, hielt sie bei ber Taufe; er war, nach Frangofischer Gewohnheit, ber einzige Gebatter, und bie beiben Gevatterinnen waren Frau Magbalena, Gattin bes herrn

Lubwig Alamanni, Florentinischen Selmanns und trefflichen Dichters, mit ber Gattin bes herrn Richard bel Bene, eines Florentinischen Bürgers und großen Kausmanns; sie stammte aus einer vornehmen Französischen Familie. Dieses war bas erste Kind, bas ich jemals hatte, so viel ich weiß; ber Mutter aber zahlte ich so viel Geld zur Mitgift aus als eine Berwandte, ber ich sie wiebergab, hinreichend fand, und ich hatte nachher kein weiteres Berhältniß mit ihr.

3d war fleißig an meinen Arbeiten und hatte fie giemlich weit gebracht. Jupiter mar beinahe geenbigt, bas Befaß gleichfalls, und die Thure fing an ihre Schönheiten zu zeigen. Zu ber Zeit kam ber König nach Baris, und zwar hatten wir bas Jahr 1543 noch nicht gurudgelegt. Bon meiner Tochter, bie 1544 geboren mar, babe ich etwas zu früh gesprochen, werbe nun aber, um Erzählungen bon wichtigern Dingen nicht ju unterbrechen, nicht wieber als an feinem Orte bon ihr reben. Der König tam nach Paris, wie ich gesagt habe, und begab fich fogleich in mein Saus, und ba er fo fcone Werte vor fich fant, bie vor seinen Augen sehr gut bestehen konnten, war er bamit fo zufrieben als nur jemand verlangen tann, ber fich fo viel Mühe giebt als ich gethan hatte. Sogleich erinnerte er fich von selber, daß ber Carbinal Kerrara mir nichts von bem gegeben hatte, was mir boch versprochen war, und fagte murmelnb zu feinem Abmiral: ber Carbinal babe übel gethan, mir nichts ju geben, und er felbft bente bie Sache wieber aut ju machen: benn er fabe wohl, ich fet ein Mann bon wenia Worten, und ebe man fichs berfebe, konnte ich einmal fort. geben. Dhne was weiter ju fagen, gingen fie nach Saufe, und nach ber Tafel fagten Seine Majestät jum Carbinal, er folle im Namen Seiner Majestät bem Schatmeifter ber Ersparniffe jagen, daß er mir fo balb als möglich 7000 Goldgulden in brei ober vier Rablungen einbandige, fo wie es ibm bequem feb: boch folle er es nicht fehlen laffen. Ferner fagte ber Ronig: 3d habe euch bie Auflicht über Benbenuto gegeben, und ibr habt mir ihn gang vergeffen. Der Carbinal verfette, er wolle gern alles thun, was Seine Majestät befehle. Aber er ließ toch nachber feiner bofen Ratur nach ben guten Billen bes Königs ohne Wirkung: benn indessen nahm ber Krieg zu, und es kam die Zeit, in welcher der Kaiser mit seinem großen Heere gegen Paris zog. Der Cardinal sah wohl, daß in Frankreich großer Geldmangel war, und als er einmal mit Borbedacht auf mich zu reden kam, sagte er zu Seiner Majestät: Ich glaubte besser zu thun, wenn ich Benvenuto das Geld nicht auszahlen ließe, einmal weil man es gegenwärtig gar zu nöthig braucht, und dann weil uns eine so große Summe Geldes den Bersust des Benvenuto zuziehen könnte: denn er möchte sich reich schienen, und sich Güter in Italien kaufen, und so hätte gelegentlich sein wunderlicher Kopf einen guten Ausweg gesehen von hier zu scheiden. Wenn Ew. Majesiät ihn bei sich fest behalten wollen, so geben Sie ihm lieber ein Besithtum in Ihrem Reiche.

Der König ließ biefe Grunde für gut gelten, weil er biefen Augenblick felbst Mangel an Baarschaft fühlte; beffen ungeachtet fab er in feinem ebelften und mabrhaft koniglichen Gemuthe, baß gebachter Cardinal in biefer Sache mehr aus eigenem Antrieb als aus Nothwendigkeit so gehandelt babe: benn wie hatte er benn die Nothburft eines fo großen Reiches porausseben können? Und so blieb ber Konig insgebeim gang anberer Gefinnung. Denn als er nach Baris gurudtam, befuchte er mich ben andern Tag ohne bag ich gegangen ware, ibn einaulaben. Ich ging ihm entgegen und führte ihn burch bie Rimmer, wo sich verschiebene Arten von Arbeiten befanden. Ich fing bei benen von Erz an, bie er von foldem Werthe noch nicht gesehen hatte; bann zeigte ich ihm ben filbernen Jupiter, beinabe fertig mit ben schönsten Rierrathen, ben er mehr bewunberte als vielleicht jeder Andere gethan hätte: benn es war ibm bor einigen Jahren ein fehr unangenehmer Fall begegnet. Er wollte nämlich bem Raifer, ber nach ber Einnahme von Tunis burch Baris ging, ein Geschent machen, bas eines so großen Monarchen werth ware: ba ließ er einen hercules von Silber treiben, von berfelben Größe, wie ich ben Jupiter gemacht hatte. Der König verficherte, bag biefer Hercules bas häglichfte Bert gewesen seb, bas er jemals gesehen, und biese seine Ueberzeu: aung habe er auch ben Leuten gesagt, die sich für die größten Meifter ber Welt in biefer Profession ausgaben. Sie mußten

gestehen, daß dieß alles feb, was fie in Silber machen konnten. und wollten beffen ungeachtet 2000 Ducaten für ihre geringe Arbeit. Als nun ber König meine Arbeit fab, und fie fo fauber ausgeführt fand, als er taum geglaubt hatte, entschieb er mit Bedacht, und wollte, daß meine Arbeit am Jupiter auf 2000 Scubi follte geschätt werben, und fagte: Renen gab ich feinen Gehalt, und ba ich biesem schon jährlich tausend Scubi gebe, fo kann er für biefen Breis wohl zufrieben febn. Dann führte ich ihn andere Werke von Silber und Gold zu seben, und viele Mobelle von neuen Erfindungen. Rulett, ba er weggehen wollte, bedte ich auf ber Wiese meines Schloffes ben großen Riefen auf, und gab bem Konig zu versteben, bag bas alles feb, was man in Metall machen könne. Darüber bezeugte ber Ronig größere Bermunderung als bei feiner anbern Sache, und wendete fich jum Abmiral, welcher Berr Sannibal bieß, und sagte: Nachdem ber Cardinal nicht für ihn gesorgt bat, und er selbst faul im Forbern ift, so will ich ohne weiteres, daß man an ihn benten foll: benn für die Menschen, welche wenig verlangen, sprechen ihre Werke besto mehr. Deswegen gebt ihm die erste Abtei, die aufgeht, bis zu 2000 Scudi Einfünften, und wenn es nicht auf einmal febn kann, so gebt es ibm in zwei ober brei Bfrunden: benn bas fann ibm einerlei febn.

Ich war gegenwärtig und hörte alles, und bankte sogleich, als wenn ich die Wohlthat schon empfangen hätte, und sagte: wenn Seine Majestät mich also versorgten, wollte ich ohne weitern Gehalt, Benfion oder Gabe für Seine Majestät so lange arbeiten dis mich das Alter an meinen Bemühungen verhinderte und ich mein müdes Leben ruhig auswarten könnte, immer mit dem Gedanken beschäftigt, einem so großen König gedient zu haben. Auf diese Worte wendete sich der König freudig mit großer Lebhaftigkeit zu mir, und sagte: Dabei soll es bleiben! Und wie er zufrieden wegging, so ließ er mich auch zurück.

## Neuntes Capitel.

Mabame d'Eftampes, in der Absicht, den Autor ferner zu versolgen, erdittet von dem König für einen Distillateur die Erlaubniß, das Ballhaus in Klein-Rello zu beziehen. — Cellini widersetzt fich, und nöthigt den Mann, den Ort zu verlassen. — Der Autor triumphirt, indem der König sein Betragen billigt. — Er begiedt sich nach Fontainedleau, mit der silbernen Statue des Jupiter. — Bologna, der Maler, der eben Abgusse antiser Statuen in Sez von Kom gebracht, versucht, den Beisan, den der Autor erwartet, zu verkümmern. — Parteilichleit der Madame d'Estampes für Bologna. — Des Königs gnäbiges und großmultsiges Betragen gegen den Autor. — Lächerliches Abenteuer des Abeanio.

Mabame d'Estampes erfuhr alles, was geschehen war, und ward nur giftiger gegen mich, indem fie bei fich felbst fagte: 3d regiere gegenwärtig die Welt, und ein kleiner Menich biefer Art achtet mich nicht. Nun feste fie fich recht in ben Bang, um gegen mich zu arbeiten. Da tam ihr ein Mann zur Sand, ber ein großer Distillirer war, und ihr einige wohlriechenbe und wundersame Wasser übergab, welche bie Saut glatt machten, bergleichen man sich niemals in Frankreich bedient hatte; sie stellte ihn auch bem König vor, bem er einige abgezogene Waffer überreichte, und biesem Herrn bamit viel Vergnügen machte. In einem so gunftigen Augenblick trieb fie ben Mann an, vom König bas Ballspiel zu begehren, bas ich in meinem Schloß hatte, nebst einigen kleinen Zimmern, von benen sie sagte, daß ich mich berselben nicht bediene. Der gute König, ber recht wohl einsah, woher bie Sache kam, antwortete nicht. Mabame b'Estampes aber mußte nachher ihren Willen auf die Weise burchzuseten wie es ben Weibern bei ben Männern gelingt, und ihr Plan ging burch: benn fie benutte eine verliebte Stimmung bes Konigs. ber er manchmal unterworfen war, und Mabame erbielt was fie verlangte. Darauf tam gebachter Mann mit bem Schatmeifter Grollier, ber febr gut Stalianifch fprach, einem großen Frangösischen Sbelmann. Diefer fing erft an mit mir ju fcherzen, bann tam er auf die Sache und fagte: 3m Namen bes Ronias setze ich biesen Mann in Besitz bes Ballfpiels, und ber fleinen Säufer, die dazu geboren. Darauf verfette ich: Der beilige Konia ist Herr von allem, und alles kommt von ihm: deswegen könnt ihr frei hineintreten; da man aber auf diese gerichtliche Beise durch Notarien den Mann einsett, so sieht es mehr einem Betrug als einem königlichen Auftrag ähnlich, und ich versichere euch, daß ich, anstatt mich beim Könige zu beklagen, mich selbst vertheidigen werde, wie Seine Majestät mir noch vor Kurzem befohlen hat. Ich werde euch den Mann, den ihr mir hier hereinset, zum Fenster hinauswerfen, wenn ich nicht ausdrücklichen Befehl von des Königs eigener Hand sehe.

Da ging ber Schatmeister murmelnd und brohend hinweg; ich blieb und that besgleichen, benn ich wollte vorerst nichts weiter unternehmen. Sodann ging ich zu den Notarien, die diesen Mann in Besitz gesetzt hatten; sie waren meine guten Freunde, und sagten, es seh eine Ceremonie, die wohl auf Besehl des Königs geschehen seh, aber nicht viel bedeuten wolle: denn wenn ich ein wenig widerstanden hätte, so wäre der Mann gar nicht in Besitz gekommen; es sehen dieses Handlungen und Gewohnheiten des Gerichthoss, wobei das Ansehen des Königs gar nicht zur Sprache komme, und wenn ich ihn aus dem Besitz wersen könne, wie er hingekommen seh, so wäre es wohlgethan, und würde weiter keine Folgen haben.

Mir war dieser Wink hinreichend, und ich nahm den andern 'Tag die Waffen zur Hand, und ob es mir gleich ein wenig sauer wurde, so hatte ich doch meinen Spaß daran: denn ich that alle Tage einmal einen Angriff mit Steinen, Piken und Flinten, und ob ich gleich ohne Kugeln schoß, so setze ich sie doch in solches Schrecken, daß Niemand mehr kommen wollte, ihm beizustehen. Da ich nun eines Tags seine Partei schwach fand, drang ich ins Haus mit Gewalt, verjagte ihn, und warf alles heraus, was er hereingebracht hatte; dann ging ich zum Könige und sagte, ich hätte alles nach dem Besehl Seiner Majestät gethan, und mich gegen diesenigen gewehrt, die mich an Seinen Diensten verhinzbern wollten. Der König lachte, und ließ mir neue Briese aussfertigen, daß man mich nicht weiter belästigen sollte.

Indessen endigte ich mit großer Sorgsalt den schönen Jupiter von Silber, mit seiner vergoldeten Base, die ich auf einen hölzernen Untersatz gestellt hatte, der wenig zu sehen war, und in benselben hatte ich vier hölzerne Kügelchen gefügt, die über die Hälfte in ihren Bertiefungen verborgen waren, und alles war so gut eingerichtet, daß ein kleines Kind sehr leicht nach allen Seiten die gedachte Statue des Jupiter bewegen konnte. Da ich

sie nun auf meine Weise zurecht gemacht hatte, brachte ich sie nach Kontainebleau, wo ber König war. Bu ber Zeit hatte Bologna bie gebachten Statuen von Rom gurudgebracht, und fie mit großer Sorgfalt in Erz gießen laffen; ich wußte nichts bavon, theils weil er die Sache fehr beimlich hielt, theils weil Fontainebleau über vierzig Miglien von Baris entfernt ift: baber ich nichts erfuhr. Als ich beim König anfragen ließ, wo er ben Jupiter zu sehen verlange, war Madame d'Estampes gegenwärtig, und fagte, es sei kein geschickterer Ort, um ihn aufzustellen, als in seiner schönen Galerie. Das war, wie wir in Toscana sagen würden, eine Loge, ober vielmehr ein Gang: benn wir nennen Loge die Zimmer, die von einer Seite offen find. Es war aber biefes Zimmer mehr als hundert Schritte lang, und aukerorbentlich reich verziert, mit Malereien von ber Sand bestreff: lichen Rosso, eines unserer Florentiner; unter ben Gemalben war viele Arbeit von Bildhauerkunft angebracht, einige rund, einige halberhoben; es konnte ungefähr zwölf Schritte breit sebn. In bieser Galerie hatte Bologna alle bie gedachten Arbeiten von Erz. bie sehr aut vollendet maren, in bester Ordnung aufgestellt, jede auf ihrem Biebestal, und es waren, wie ich schon oben sagte, bie besten Arbeiten ber Alten in Rom.

In gedachtes Zimmer brachte ich meinen Jubiter, und als ich biese große Borbereitung sab und erkannte, baß fie mit Fleiß gemacht feb, bachte ich bei mir felbst: Das ift, als wenn man burch die Bifen laufen mußte: nun belfe mir Gott! Ich ftellte bie Statue an ihren Ort, so viel ich vermochte, aufs Beste qu= recht, und erwartete die Ankunft des großen Königs. Jupiter hatte in seiner rechten hand ben Blis, in ber Stellung, als wenn er ihn schleubern wollte; in die linke batte ich ihm bie Welt gegeben, und hatte zwischen die Flamme bes Bliges, mit vieler Geschicklichkeit, ein Stud weiße Rerze angebracht. Nun hatte Madame d'Estampes den König bis zur einbrechenden Nacht aufgehalten, um mir eins von den beiden Uebeln jugufügen, ent: weber daß er gar nicht kame, ober daß mein Werk in ber Racht fich weniger ausnehmen follte. Wie aber Gott benjenigen bei steht, welche an ihn glauben, so geschah bas Gegentheil ganz. Denn als es Nacht wurde, zundete ich bie Rerze an, die Jupiter

in der Hand hielt, und weil sie etwas über den Kopf erhaben stand, sielen die Lichter von oben, und gaben der Statue ein schöneres Ansehen als sie bei Tage würde gehabt haben. Run kam der König mit seiner Madame d'Estampes, mit dem Dauphin, seinem Sohn, der gegenwärtig König ist; auch war die Dauphine, der König von Ravarra und Madame Margareta, seine Tochter, dabei, nebst vielen großen Herren, die von Madame d'Estampes unterrichtet waren, gegen mich zu sprechen.

Als ich ben König hereintreten sab, ließ ich burch meinen Gefellen Ascanio gang facte ben iconen Jupiter vorwärts bewegen, und weil die Statue gut und natürlich gemacht war. und ich felbst in die Art, wie sie bei ber Bewegung schwankte. einige Runft gelegt batte, fo ichien fie lebendig au febn. Die Gesellschaft ließ jene antiken Statuen binter fich, und betrachtete querst mein Werk mit vielem Beranugen. Sogleich fagte ber Ronig: Das ift eine schonere Arbeit als jemals ein Renfc geseben hat, und ich, ber ich mich boch an bergleichen Dingen bergnüge und fie verstebe, batte mir fie nicht ben hundertsten Theil jo gut vorgeftellt. Die Berren, bie gegen mich fprechen follten, waren umgewendet, und konnten bas Werk nicht genug loben. Madame d'Eftampes fagte aber auf eine fühne Beife: Es fceint als wenn ihr nur zu loben battet! Gebt ibr nicht, wie viel ichoner alle Figuren von Erz bier steben, in welchen bie wahre Rraft bieser Kunft besteht, und nicht in solden mobernen Aufschneis bereien? Darauf machte ber König eine Bewegung und bie anbern zugleich, und warf einen Blid auf gebachte Riguren, bie aber. weil bie Lichter tiefer stanben, fich nicht gut ausnahmen. Darauf fagte ber König: Wer biefen Mann berunterfeten wollte. bat ihn sehr begunftigt: benn eben bei biefen berrlichen Figuren fieht und erkennt man, daß bie seinige viel fooner und wundersamer ift, und man muß ben Benbenuto fehr in Ehren halten, ba feine Arbeiten nicht allein ben Alten gleich find, sonbern fie noch übertreffen. Mabame b'Eftambes faate: Wenn man von biefem Berte sprechen wollte, so mußte man es bei Lage seben, weil es als. bann nicht ein taufend Theil fo foon als bei Racht erscheinen würde; auch muffe man betrachten, bag ich ber Rigur einen Soleier umgeworfen babe, um ihre Fehler gu verbergen.

Es war bas ein fehr feiner Schleier, ben ich mit vieler Anmuth dem Aubiter umgeleat batte, bamit er majestätischer ausfeben follte. Ich fakte ibn barauf an, indem ich ibn von unten aufbob, die schönen Reugungsglieber entbedte, und, indem ich ein wenig Berdruß zeigte, ihn gang gerriß. Run bachte fie, ich babe ihr bas jum Berbruß gethan; ber Konig aber merkte meinen Merger, und daß ich, von ber Leibenschaft hingeriffen, anfangen wollte zu reben. Da sagte ber weise König in seiner Sprache biese verständigen Worte: Benvenuto, ich schneibe bir bas Wort im Munde ab, und bu follft taufendmal mehr Belohnung erhalten als du erwarten kannst. Da ich nicht reben konnte, machte ich bie leidenschaftlichsten Bewegungen, und fie brummte immer auf eine verdriegliche Beife. Da ging ber Konig, geschwinder als er sonft gethan batte, weg, und fagte laut, um mir Duth ju machen, bag er aus Stalien ben vollkommenften Mann gejogen habe, ber jemals ju folden Runften geboren worben feb.

Ich ließ ben Aubiter baselbst, und ba ich Morgens weggeben wollte, empfing ich tausend Goldaulben. Rum Theil war es meine Befoldung, jum Theil Rechnung, weil ich von bem Deinigen ausgelegt batte. Ich nahm bas Gelb, ging munter und vergnügt nach Baris. Sogleich ergette ich mich in meinem Saufe. und ließ nach Tische meine Rleiber herbeibringen, bie von bem feinsten Belzwert waren, so wie von dem feinsten Tuche: babon machte ich allen meinen Arbeitern ein Geschent, indem ich jebem nach seinem Berdienste gab, sogar ben Mägben und ben Stallburschen, und sprach ihnen allen Muth ein, mir mit gutem Willen zu helfen. 3ch arbeitete nun auch wieder mit vollkommener Lebbaftiakeit, und hatte zum Endzweck, mit großem Nachbenken und aller Sorgfalt die Statue bes Mars zu endigen, beren Mobell von Solz ich mit Gifen wohl befestigt hatte. Der Ueberzug war eine Krufte von Bips, ungefähr ein Achtel einer Elle ftart, und fleifig gearbeitet. Dann hatte ich veranftaltet, gebachte Figur in vielen Studen ausquarbeiten, und fie gulett mit Schwalbenschwänzen gu verbinden. wie es die Runft fordert, und wie ich febr leicht thun konnte.

Run will ich boch auch an biesem Orte ein Abenteuer erzählen, bas bei Gelegenheit bieses großen Werkes vorfiel, und bas wirklich lachenswerth ift. Ich hatte allen, bie in meinen

Diensten waren, verboten, daß sie mir keine Madden ins Castell bringen follten, und ich war zugleich febr wachsam, bag es nicht geschebe. Nun war Ascanio in ein außerordentlich schönes Rädchen verliebt, und fie in ihn: fle floh beshalb von ihrer Mutter, und kam eines Nachts, um Ascanio aufzusuchen; wollte aber nicht wieber weg, und er wußte nicht, wohin er fie verbergen follte. Rulett, als ein erfinderischer Roof, verstedte er fie in die Rigur bes Mars, und richtete ibr im Ropfe bes Bildniffes eine Schlafstelle au, wo sie sich lange aushielt, und bes Rachts manchmal von ihm ganz stille abgeholt wurde. Run war der Roof beinabe vollendet, und ich ließ ibn aus einiger Eitelkeit aufgebeckt, fo baß ihn wegen ber Sobe, worauf er ftanb, ein großer Theil von Baris seben konnte. Run ftiegen bie Rachbarn auf die Dacher. und auf diese Art faben ibn viele Menschen. Da man fich nun in Baris mit ber Meinung trug, bag von Alters ber in meinem Schloß ein Geift umgebe, ben fie Bovo biefen, ob ich gleich niemals bas Geringfte bavon gespurt habe, fo erhielt bas Marden burch biefen Zufall neue Kraft: benn bas Mädchen, bas im Robfe wohnte, mußte sich boch manchmal regen, und weil die Augen sebr groß waren, so konnte man bie Bewegung von etwas Lebendigem gar wohl bemerken; baber fagte bas bumme Bolt, ber Beift feb schon in die Figur gefahren, und betwege ihr Augen und Mund als wenn fie reben wolle. Selbst einige klügere Ruschauer batten bie. Sache genau betrachtet, konnten bas Leuchten ber Augen nicht begreifen, und verficherten, es mukte ein Beift babinter fteden: fie. wußten aber nicht, daß wirklich ein guter Geift barin war, und ein auter Leib bazu.

# Behntes Capitel.

Der Arieg mit Aarl V. bricht aus. — Der Berfaffer foll jur Befestigung ber Ctabe mitwirten. — Mabame b'Champes, burch fortgefeste Aunsgriffe, sucht ben Abnig gegen ben Autor ausgubringen. Geine Majobit macht ihm Borwarfe, gegen bie er sich bertheibigt. — Mabame b'Ghampes wette nach ihren ungfinftigen Geftnungen wetter fort. — Gelini spricht abermals ben Abnig, und bittet um Urland nach Jinten, welchen ihm ber Carbinal Ferrara berfchafft.

Indessen besleißigte ich mich, mein schones Thor aus allen ben schon beschriebenen Theilen zusammenzustellen, und überlaffe

ben Chronikenschreibern basjenige zu erzählen, mas im Allgemeinen bamals vorging, ba ber Kaifer mit feinem großen Beere angezogen tam, und ber König fich mit aller Macht bewaffnete. Ru ber Reit verlangte er meinen Rath, wie er Baris aufs Geschwindeste befestigen konnte. Er tam eilends beshalb in mein Saus und führte mich um die gange Stadt; und ba er vernahm, mit welcher auten Ginficht ich von einer fo ichnellen Befestigung fprach, gab er mir ausbrücklichen Auftrag, bas, was ich gefagt hatte, auf das Schnellste zu vollbringen. Er gebot feinem Abmiral, Jebermann zu befehlen, bag man mir, bei feiner Ungnabe, in Allem gehorchen sollte. Der Abmiral, ber burch bie Gunft ber Madame d'Eftampes, und nicht durch sein Berbienst, zu biefer Stelle gelangt mar, hatte wenig Ropf, und bieß eigentlich herr Sannibal; die Frangofen fprechen aber ben Namen anbers aus, jo bag er in ihrer Sprache fast klingt, als wollte man Gfel und Dos fagen, wie fie ihn benn auch gewöhnlich nannten. Diese Bestie erzählte Madame d'Estampes Alles; da befahl sie ihm, er folle eilig ben hieronymus Bellarmato rufen laffen. Diefer mar ein Ingenieur von Siena und wohnte etwas mehr als eine Tagreise von Baris. Er tam sogleich und fing auf bem längsten Wege an die Stadt zu befestigen; baber jog ich mich aus bem Unternehmen, und wenn ber Kaiser bamals mit feinem Beere angerudt mare, so hatte er Baris mit großer Leichtigkeit erobert. Much fagte man, daß in bem Bertrag, ber bamals geschloffen wurde, Madame d'Eftampes, die fich mehr als Jemand barein mischte, ben König verrathen und bloß gestellt habe: boch mag ich hiervon nicht mehr fagen, benn es gehört nicht zu meiner Sache.

Ich arbeitete immerfort an der ehernen Thüre, an dem großen Gefäße und ein paar andern von mittlerer Gattung, die ich aus meinem eigenen Silber gemacht hatte. Als die größte Gefahr vorbei war, kam der gute König nach Paris zurück, um ein wenig auszuruhen, und hatte das verwünschte Weib bei sich, die gleichsam zum Verderben der Welt geboren war; und ich kann mir wirklich etwas darauf einbilden, daß sie sich als meine Todseindin bewies. Als sie einst mit dem König über meine Anzgelegenheiten zu sprechen kam, sagte sie so viel Uebels von mir, daß der gute Mann, um ihr gefällig zu sehn, zu schwören ansing.

er wolle sich nicht weiter um mich bekümmern als wenn er mich niemals gekannt hatte. Diese Worte fagte mir eilig ein Bage bes Cardinals Ferrara, ber Billa bieß, und mich versicherte, er habe sie selbst aus dem Munde des Königs vernommen. Darüber erzurnte ich mich so febr, daß ich alle meine Gifen und Arbeiten burch einander warf und Unftalt machte, mit Gott wegzugeben. 36 fucte fogleich ben König auf und tam nach ber Tafel in ein Rimmer, wo Seine Majestät sich mit wenig Bersonen befanden. Als er mich hereinkommen sah und ich die gehörige Berbeugung, bie man einem König schulbig ift, gemacht batte, nicte er mit fröhlichem Gesichte mir sogleich zu. Da faßte ich wieder einige Hoffnung und näherte mich langfam, weil er gewiffe Arbeiten von meiner Profession besah. Als man nun eine Reit lang barüber gesprochen hatte, fragte er, ob ich ihm zu Sause etwas Schones au zeigen hatte und wann ich wünschte, daß er kame? Darauf versetze ich, wann es ihm auch gefällig sep, könne ich ihm jederzeit Manches vorzeigen. Darauf fagte er, ich solle nach Sause geben, weil er gleich kommen wolle. Ich ging und erwartete ben guten König, ber von Madame d'Estampes erft Urlaub zu nehmen gegangen war. Sie wollte wiffen wohin er gebe, und fagte, bag fie ihn heute nicht begleiten könne, bat ihn auch, daß er aus Gefälligkeit heute nicht ohne fie ausgeben möchte. Sie mußte ein paarmal anseten, um ben Konig von feinem Borhaben abzubringen, ber benn auch biefen Tag nicht in mein haus tam. Tags barauf kehrte ich zur felbigen Stunde zum König zurück. ber benn fogleich, als er mich fah, schwur, bag er mich besuchen Da er nun aber auch biefmal, nach feiner Gewohnheit, von Madame d'Estampes sich zu beurlauben ging, und sie ibn mit aller ihrer Gewalt nicht abhalten konnte, fagte fie mit ihrer giftigen Zunge so viel Uebels von mir, als man nur von einem Manne sagen könnte, ber ein Tobfeind biefer würdigen Krone ware. Darauf versette ber gute Konig, er wolle nur zu mir geben, mich bergestalt auszuschelten, bag ich erschrecken sollte. Und als er ihr dieses zugesichert hatte, kam er in mein haus, wo ich ihn in gewisse untere Zimmer führte, in welchen ich bas große Thor zusammengeset hatte, worüber ber König so erstaunte, baß er die Gelegenheit nicht fand, mich auszuschelten wie er es

versprochen hatte. Doch wollte er ben Augenblick nicht gang vorbeilaffen und fing an: Es ift boch eine wunderbare Sache, Benvenuto, daß ihr Andern, so geschickt ihr sept, nicht einseben wollt, baf ihr eure Talente nicht burch euch felbst zeigen könnt, sondern baß ihr euch nur groß beweift burch Belegenheiten, bie wir euch geben; baber folltet ihr ein wenig gehorsamer fenn, nicht so ftola und eigenliebig. Ich erinnere mich, euch befohlen zu haben, baß ihr mir zwölf Statuen von Silber machen folltet, und bas mar mein ganges Berlangen. Nun wolltet ihr aber noch Gefäße, Röbfe und Thore verfertigen, und ich febe, ju meinem Berbruk. baß ihr bas, was ich wünsche, hintansett, und nur nach euerm Willen handelt; benkt ihr aber fo fortzufahren, fo will ich euch zeigen, wie mein Gebrauch ift, wenn ich verlange, bag man nach meinem Willen handeln foll. Indessen sage ich euch, befolat was man euch gesagt hat: benn wenn ihr auf euern Ginfällen beharren wollt, so werbet ihr mit bem Ropf gegen die Mauer rennen.

Indem er also sprach, waren die Herren aufmerksam, und ba sie saben, daß er ben Kopf schüttelte, die Augenbraunen runzelte, balb ben einen, bald ben andern Arm bewegte, gitterten sie alle meinetwegen vor Furcht. Ich hatte mir aber vorge= nommen, mich nicht im Minbesten zu fürchten; und als er, nach seinem Bersprechen, ben Berweis bergesaat batte, beugte ich ein Anie zur Erbe, füßte ihm bas Rleid auf bem Anie und fagte: Beilige Majestät, ich bejahe, daß alles mahr ist, was ihr saat: bas Ginzige nur barf ich verfichern, bak mein Berg beständig. Tag und Nacht, mit allen Lebensgeistern, angespannt gewesen ift, Ihnen zu gehorchen und zu bienen. Sollte Em. Maieftat icheinen. daß ich gegen diese meine Absicht etwas gefehlt hätte, so ist das nicht Benbenuto gewesen, sondern ein ungunftiges Beschid, bas mich hat unwürdig machen wollen, bem bewundernswerthesten Prinzen zu bienen, ben je die Erbe gesehen hat. Indessen bitte ich Sie mir zu verzeihen, benn Em. Majestät gaben mir nur Silber zu Einer Statue, und ba ich keines von mir felbft habe, konnte ich nicht mehr als diese machen. Bon bem wenigen Metalle, bas von gedachter Figur mir übrig blieb, verfertigte ich biefes Gefäß, um Ew. Majestät die schöne Manier ber Alten au zeigen, und

vielleicht war es bas erste von bieser Art, bas Sie je gesehen hatten. Was das Salzfaß betrifft, so scheint mir, wenn ich mich recht erinnere, daß es Ew. Majestät von felbst verlangten, bei Gelegenbeit, bak Sie ein ähnliches Gefak gesehen batten. Darauf zeigte ich auf Ihren Befehl das Modell vor, das ich schon aus Atalien mitbrachte, und Sie ließen mir sogleich tausend Goldaulden gablen, damit ich die Arbeit ungefäumt anfangen könnte. Sie maren aufrieden mit der Arbeit, und besonders erinnere ich mich. bak Sie mir bankten, als ich fie fertig überbrachte. Bas bas Thor betrifft, icheint mir, bag Giv. Majeftat beshalb gelegentlich herrn Billeroi, Ihrem Secretare, Befehl ertheilten, welcher den Herren de Marmagna und Apa auftrug, die Arbeit bei mir zu betreiben, und mir in allem beizustehen. Done biese Beihülfe ware ich nicht vorwarts gekommen: benn ich batte bie Frangösischen Erden, die ich nicht kannte, unmöglich durchprobiren fönnen. Ferner würde ich diese großen Röpfe nicht gegoffen baben. wenn ich nicht hätte versuchen wollen, wie mir auch eine folde Arbeit gelänge. Die Liebestale habe ich gemacht, weil ich überzeugt war, daß sie nöthig sepen, um den Kiguren ein Anseben zu geben, und so habe ich in allem, was ich that, geglaubt bas Beste zu thun, und mich niemals vom Willen Em. Majestät au entfernen. Es ist wahr, bag ich ben großen Rolog bis gur Stufe. auf ber er fich befindet, gang aus meinem Beutel gemacht habe, und ich bachte, daß ich als ein so kleiner Runftler in Diensten eines fo großen Königs zu Guerm und meinem Ruhm eine Statue maden mußte, bergleichen die Alten niemals gehabt haben. Nun aber sehe ich. baß es Gott nicht gefällt, mich eines solchen Dienstes werth zu achten, und bitte Em. Majestät, statt ber ehrenvollen Belohnung, die Sie meinen Arbeiten bestimmt hatten, mir nur ein wenig Gnade zu gönnen, und mir einen anädigen Urlaub zu ertheilen: benn ich werde sogleich, wenn Sie mir es erlauben, verreisen, und auf meiner Ruckfehr nach Italien immer Gott banten für die glücklichen Stunden, die ich in Ihrem Dienste zugebracht babe.

Darauf faßte mich ber König an, hob mich mit großer Ansmuth auf und fagte, ich follte mit großer Zufriedenheit für ihn arbeiten; was ich gemacht hätte, ware gut und ihm angenehm.

Dann wendete er fich zu ben herren und fagte: Gewiß, wenn bas Barabies Thore haben follte, fo würden fie nicht schöner seyn als dieses. Da ich sab, bag er diese Worte, die gang ju meinen Gunften waren, mit Lebhaftigkeit aussprach, bantte ich ihm aufs Neue mit größter Chrfurcht; aber weil bei mir ber Berdruß noch nicht vorbei war, so wiederholte ich die Bitte um meine Entlassung. Da ber Rönig fah, bag ich seine außerorbentlichen Liebkolungen nicht zu schäten wußte, befahl er mit ftarker Stimme, ich follte fein Wort weiter reben; fonft wurbe es mich gereuen! Dann fette er hingu, er wolle mich in Gold erfticen, und mir Urlaub geben. Da die Arbeiten, die er befohlen, noch nicht angefangen wären, fo feb er mit allem gufrieben, mas ich aus eigenem Triebe mache. Ich folle weiter keinen Berdruft mit ihm haben; benn er fenne mich, und ich folle mich nun auch bemüben ihn kennen zu lernen wie es die Bflicht fordere. Ich fagte, baß ich Gott und Seiner Majestät für Alles bankbar feb, bat ibn barauf, er möchte kommen, die große Figur zu seben, und wie weit ich damit gelangt seb. Ich führte ihn dahin, und als ich sie aufbeden ließ, war er barüber aufs Aeugerste verwundert, und befahl einem seiner Secretare, er sollte mir fogleich alles Gelb wiedergeben, was ich von dem Meinigen ausgelegt hatte, bie Summe möchte fenn, welche fie wollte, genug, wenn ich fie mit meiner Sand quittirte. Dann ging er weg und fagte: Adieu, mon ami! - ein Ausbrud, beffen fich fonft ein König nicht bebient.

Als er nach seinem Palaste zurückfam, erzählte er die so wundersam demüthigen und äußerst stolzen Worte, die ich gegen ihn gebraucht hatte, und die ihm sehr aufgefallen waren, in Gegenwart der Madame d'Estampes und des Herrn Saint Paul, eines großen Barons von Frankreich. Dieser hatte sonst für meinen großen Freund gelten wollen, und wirklich dießmal zeigte er es trefslich auf Französische Weise: denn als der König sich weitläusig über den Cardinal Ferrara beschwerte, dem er mich in Aufsicht gegeben, der sich aber weiter nicht um mich bekümmert hatte, so daß ich beinahe durch seine Schuld aus dem Königreiche gegangen wäre, fügte Seine Majestät hinzu, er wolle mir nun wirklich einen andern Aufseher geben, der mich besser kenne: denn er möge nicht wieder in Gefahr kommen, mich zu verlieren. Darauf bot

sich Herr von Saint Baul gleich an und fagte zum König, er folle mich in seine Gewahrsam geben: er wolle es schon so einrichten, bag ich nicht Ursache haben solle, mich aus bem Ronigreich zu entfernen. Darauf versette ber König, er seb es wohl aufrieden, wenn ihm Saint Baul fagen wolle, wie er es eigentlich einzurichten gebenke, um mich fest zu halten. Mabame, bie gegenwärtig mar, zeigte fich äußerst verbrieglich, und Saint Baul machte Umftande, bem Ronig feine Gebanten ju fagen: aber Seine Majestät fragte aufs Neue, und jener, Madame d'Estampes zu gefallen, versette: Ich würde ihn aufhängen lassen, und auf diese Weise könntet ihr ihn nicht aus dem Königreiche verlieren. Darauf erhob Madame d'Estampes ein großes Gelächter und fagte, bas verdiene ich wohl. Darauf lachte ber König zur Gesellschaft mit und fagte, er sei wohl zufrieden, daß Saint Baul mich aufhängen laffe, wenn er ihm nur erft einen Unbern meines Gleichen schaffte, und ob ich es gleich nicht verdient habe, so gebe er ihm boch unter biefer Bedingung die völlige Erlaubnik. Auf diese Weise ging ber Tag vorbei, und ich blieb frisch und gefund, dafür Gott gelobt und gepriesen fen.

In dieser Zeit hatte ber König ben Krieg mit bem Raiser gestillt, aber nicht ben mit ben Engländern, so daß uns biefe Teufel gewaltig zu schaffen machten. Nun hatte ber König ganz was anders als Vergnügen im Ropfe, und befahl Beter Strozzi. er solle einige Galeeren in die Englischen Meere führen, mas eine große und schwere Sache war. Diefer herr war als Solbat einzig in seiner Zeit, und auch eben so einzig unglücklich. Nun waren verschiedene Monate vergangen, daß ich weder Gelb erhalten hatte noch Befehl zu arbeiten, fo daß ich alle meine Gesellen fortschickte, außer ben zwei Italianern, die ich an ben beiben Gefäßen von meinem Silber arbeiten ließ: benn fie verstanden sich nicht auf die Arbeit in Erz. Als sie die Gefäße geendigt hatten, ging ich bamit nach einer Stadt, die ber Ronigin von Navarra gehörte; fie bieß Argentan, und liegt viele Tagreisen von Paris. Als ich baselbst ankam, fand ich ben König frank, und als der Cardinal Ferrara zu ihm sagte, daß ich angekommen seh, antwortete ber König nichts: baber mußte ich viele Tage an gedachtem Orte mit vieler Beschwerlichkeit aushalten;

und gewiß ich bin nicht leicht verbrieflicher gewefen. Doch ließ ich mich endlich einmal bes Abends vor bem Könige feben und zeigte ihm die beiben Gefäße, die ihm außerordentlich gefielen. Als ich ihn so wohl aufgelegt sab, bat ich ihn, er möchte so gnäbig febn und mir einen Spazierritt nach Italien erlauben: ich wollte fieben Monate Besolbung, die ich noch zu erheben hatte, zurudlassen, die mir Seine Majestat, wenn ich gurudfebrte, möchte bezahlen laffen. Ich bate um biefe Gnabe, weil es jest Zeit zu friegen und nicht zu bildhauen seb; auch habe Seine Majestät Bologna, bem Maler, ein Gleiches erlaubt, und ich bate nur mir bieselbe Gnabe zu erzeigen. Indeffen ich biese Worte iprach, betrachtete ber Ronig mit ber größten Aufmerkfamfeit die beiben Gefäße, und traf mich manchmal mit einem seiner fürchterlichen Blide; ich aber fuhr fort ihn zu bitten, so aut ich wußte und konnte. Auf einmal fab ich ihn erzurnt; er ftand auf und fagte mir auf Stalianisch: Benbenuto, ihr feib ein großer Thor! Bringt diese Gefäße nach Baris: benn ich will fie bergoldet haben. Weiter erhielt ich keine Antwort, und er ging weg. Ich näherte mich bem Cardinal Ferrara und bat ibn, ba er mir fo viel Gutes erzeigt habe, indem er mich aus den Rertern von Rom befreit und mich so viele andere Wohlthaten genießen laffen, so möchte er mir auch bazu verhelfen, daß ich nach Italien fönnte. Der Cardinal versicherte, daß er alles in der Welt thun wollte, um mir gefällig ju fenn: ich follte ihm nur bie Sorge überlassen und könnte nur gang frei bingeben; er wolle icon bie Sache mit bem Könige ausmachen. Darauf versette ich, ba Seine Majestät ihm die Aufsicht über mich anvertraut habe, so wurde ich verreisen, sobald er mir Urlaub gabe; jedoch auf ben geringften Wink Seiner Hochwürden wiederkommen. Der Cardinal fagte barauf, ich solle nur nach Paris geben und baselbst acht Tage bleiben; in der Zeit hoffe er Urlaub vom König zu erhalten. Ware Seine Majestat es ja nicht zufrieden, so wolle er mich gleich bavon benachrichtigen; wenn er aber weiter nichts schriebe. jo konnte ich nur frei meines Weges geben.



